

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# R. und k. Kriegs-Archiv.

| Bibliothet-Abtheilung.                   |
|------------------------------------------|
| Eintheilung und Buch-Rummer              |
| Grundbuch XX. 90                         |
| Exemplar 5,                              |
| Karten und Pläne                         |
| Abbildungen                              |
| Sonstige Beilagen / Infn.                |
| Seitenzahl                               |
| Aus Dienst-Forschrift v. 3. 1889, 5. 98: |

Militarbeamte außerhalb Wien, haben behufe Entleihung von Budern bie Bewilligung ber t. und t. Rriege-Archive-Direction einzuholen.

Das Weitergeben von entliehenen Buchern an andere

Bersonen ift nicht gestattet. Leibzeit 8 Boden, Berlangerung bei ber Rriegs-Archives-Direction anzusprechen. (Bureaux bes Generalftabes und bes Reiche-Rriegeminifteriums nach Bebarf.)

Befdidigungen, Handbemertungen verpflichten den Schuldtragenden unbedingt jum Erfan Des Gintaufs= preifes.



# R. und k. Kriegs-Archiv. Bibliother-Abtheilung. Gintheilung und Buch-Rummer Grundbuch Kremplar Karten und Pläne Abbildungen Sonstige Beilagen Seitenzahl

Aus Pienfe-Foridrift v. 3. 1889, 5. 98 : Ridt - Militars, ferner Militar-Behoben, Officiere und Militarbeamte außerhalb Wien, haben behufs Entleibung bon Buchern bie Bewilligung ber t. und t. Kriege-Archivs-Direction

Das Beitergeben von entliehenen Buchern an andere

Bas Weitergeben von entitegenen Buchen an andere Bersonen ift nicht gestattet. Leibzeit 8 Bochen, Berlangerung bei ber Kriegs-Archivs-Direction anzusprechen. (Bureaux bes Generasstabes und bes Reichs-Kriegsminiferiums nach Bedarf.) Beschänigeningen, Mandbemertungen verpflichten den Schulbtragenden unbedingt zum Erfan des Einfaufs-

Ωc

M

Ra

Fa

To

To

einzuholen.

preifes.

en: %

en: /-





# Destreichische militarische

# 3 eits orift.



Erftet Band.

Erftes bis brittes Seft.

28 ien 1819. Gebrudt bei Unten Straus.

# LIBRANIES STACKS DEC 3 1971

U3 94: 1819 1101, 1-3.

# Oestreichische militärische

# Beitschrift.



In omni autem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam ars et exercitium solent praestare victoriam.

Flavius Vegetius.

Wien 1819. Bebruckt bei Anton Straus.

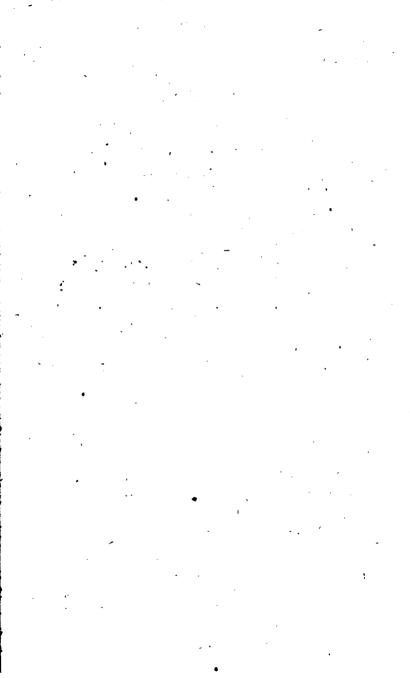

# Ueber Militarverfassungen.

Politik, Staatskunst, Staatswissenschaft, Staatsverwaltung, Staatswirthschaft ist die Runst, einen Menschenverein, den man Staat nennt, zur möglicheschen Glückseligkeit zu leiten. Der diese Runst ausübt, heißt der Souveran. — Ist der Souveran ein einzelsner Mensch, so heißt man einen solchen Staat eine Monarchie, eine Alleinherrschaft. Ist aber der Souveran eine Versammlung mehrerer Menschen, so nenenet man einen solchen Staat, sehr unschiefam zwar, eine Republik oder einen Freistaat.

Die Ausübungen ber Souveranität zerfallen in Gefetgebung ober bie gefetgebende Gewalt, in bie Bollziehung berfelben, ober bie vollziehende Gewalt, in die Richtung ober bie richterliche Gewalt, obwohlen man biefen Theil schon unter ben vorigen begreifen könnte.

Wenn ein Monarch — Alleinherrscher — Gelbste berrscher — nach Willkühr Gesetze machen, sie also auch nach eigener Willkühr verandern kann, — wenn er seine Gesetze selbst vollziehet, oder vollziehen maschen kann, — endlich wenn er selbst urtheilt und richtet, ob den Gesetzen nach gelebet worden sene, — so beist man einen solchen Herrscher einen Despoten, und eine solche Regierung eine despotische, Doch eine solche Regierung hat es noch nie gegeben, und wird es nie geben. Den sogenannten Despoten schränkt immer etwas ein, daß er nicht ganz nach eigener Wille

kühr handeln kann, und wenn es auch nur die öffentliche Meinung ware. Man halt die türkische Regierung für eine despotische; allein der Koran setzt der Billkühr Schranken. Die öffentliche Meinung tirannisirt den sogenannten Despoten oft so sehr, daß er nicht einmal ein gutes, wirklich das Staatswohl bezweckendes Gesetz machen kann.

Benn es nun feinen Defvotismus geben fann, fo fann es nur eingeschrantte Monarchien geben. Die Einschränkung bes Monarchen fann verschieden groß und verschieben tlein fenn, welches wieder verschiedene Regierungsformen geben muß. Wenn bie Einschrantungen nur febr Elein'find, fo pflegt man folche Regierungsformen boch noch unter bie bespotischen gurechnen, fo wie man bei größern Ginfcbrankungen bes Monarchen folde Regierungen bloß monarchische, ober eingeschränkte Monardien nennt. 200 bie Grange ift, welche Despotien von Monarchien Scheibet, tann Diemand fagen. Die Ginfdrantung der Monarden berubet auf ber Bertheilung ber vorbin genannten brei Gewalten. Der Monarch bat, ober hat nicht gang allein bie gesetgebende Gewalt; er bat, ober bat nicht gang allein die vollziehende Gewalt ; - er bat, ober bat nicht gang allein bie richterliche Gewalt. Er fann gar feinen Theil, ober nur einen Theil baran haben.

Bie viele, unendlich verschiebene Monarchien ober Regierungsformen laffen sich nicht durch verschiedene Bertheilungen bieser drei Gewalten benken? — So ift es auch in der wirklichen Belt. Noch hat es keine zwei gleiche monarchische Regierungsformen gegeben, und nie werden sie sich ergeben. Man kann den Monarschen so einschränken, so wenig Untheil an ben brei

Bewalten nehmen laffen, bag er'nur ein Bild eines Monarchen barftellt, und man fich taum getrauen wird, eine folde Regierung eine monardifche ju nennen. Der Doge von Benedig batte als Doge gar feinen Antheil an jenen Gewalten. Er figurirte nur beim Empfang ber Gefandten, bei allen Beremonien und politifden Gaftmalern, mo boch Giner ben Staat porftellen follte. Diefen Staat eine Monarchie ju nennen, bat man fich boch nie beitommen laffen. - Die Konige von Doblen, obwohlen weniger als bie Dogen eingeschrankt, waren es boch fo febr, bag man Unrecht batte, biefe Regierung eine monarchische zu nennen. Man nannte auch ben poblnifden Staat balb eine Revublit, bald eine Monarchie; letteres boch nur, weil ein Konia vorbanden war, mit welchem man in bem übrigen Europa immer ben Begriff eines Mongrden verband. - Go gebt bie Monarchie burch Ginfdrankungen in die Mepublik über.

In den Freistaaten unterscheidet man die beiden Fälle, wenn die Gouveranität nur von einer gewissen Menschenklasse, oder wenn sie von allen Gliedern des Staats ausgeübt wird. Die erste republikanische Regierungsform heißt man Aristokratien, und die letztere nennt man Demokratien. Eine Regierung, wo alle Mitglieder des Staates Theil an der Gesetzgebung, an der Bollziehung, und an der Richtung hatten, ist ein Unding, — oder der reine Demokratismus ist eben so wenig, als der reine Despotismus möglich. Vielleicht nennt man die griechischen Freistaaten, die mir widersprechen sollen? — Doch diese waren ja nur Aristokratien. Die Aristokraten, die man damals Bürger nannte, hatten die brei Gewalten in der Hand.

Man frage nur die Seloten , die Stlaven und alle Beiber. Die damaligen Burger fonnte man wohl mit ben venetianischen Robilis, aber nicht mit bem, mas man beut ju Tage Burger beift, vergleichen. Inzwischen naberten fich biefe kleinen Republiken boch am meiften bem reinen Demokratismus. - Wenn es ja einen reinen bemokratischen Staat jemals gegeben bat, ober noch gibt, fo muß man ibn unter ben Bilben fuchen, beren Staat nur aus ein Paar Sundert Menfchen , ohne Kenntniffe und Beburfniffe, besteht. - Benedig mar ber reinste bekannte griftofratifche Staat. Rur Jene, welche in dem goldenen Buche eingeschrieben maren, hatten die gesetzgebende Gewalt. Ein Ausschuß von Ihnen (gli Savii) hatte die vollgiebende Gewalt, und ein anderer Ausschuß, mit Beigiebung einiger Belehrten, batten die richterliche Gewalt. Go ungefahr wurden auch die fleinen griechischen Staaten regieret , nur bag fie ftatt eines Berfammlungsfaales einen öffentlichen Plat bagu nothig hatten.

Als die Römer noch klein waren, zur Zeit ihrer Festsetzung in Italien, hatten sie einen gemischten monarchisch aristokratisch = bemokratischen Staat, nebstbei noch einen Sklavenstand, welcher keinen Antheil an der Souveranität hatte. Später haben sie ihren Staat in einen aristokratisch = bemokratischen umgewandelt. Als solcher bestand er zwar lange; allein die Aristokraten und Demokraten kämpsten beständig unter sich, wer mehr Antheil an der Souveranität haben sollte. Die Demokraten machten immer mehr Fortschritte; der Staat wurde immer demokratischer, die die Arisstokraten oder der Senat gang erniedriget waren, und ber Staat den Demokraten, oder, welches eben so

viel ift, einem Defpoten überkaffen werben mußte. Reiner Demokratismus grangt an reinen Defpotismus. Die Ertremen berühren fich. - Die Barbaren, melde den großen romifden Staat gertrummerten, bilbeten baraus einen monarchisch = ariftofratischen Staat. Ibre Regierung war bloß eine Unterjochung der Überwundenen. Mur mas ihrer Unmiffenheit augenblicklider Bedarf ichien, tam in Betrachtung, und burch ibre Wildheit in Ausübung, Die driftliche Religion, bie Dabfte und ibre Beiftlichkeit, wobin fich noch ber Reft aller Kenntniffe geflüchtet batte, murben bie Bertreter ber Menfcheit, Die Lebrer ber Unterbruckten und ber Unterbrucker. Aberglauben erhielt fie anfangs in Unseben. Dit Wahrheit und wohlthatigem Aberglauben baben fie die barbarifden unmiffenden Regierungen nach und nach verandert und gebilbet. -

Bu Enbe ber lettern Jahrhunderte find faft alle europaischen Regierungen monardisch = aristokratifch= bemokratisch geworden. Ob aber auch biese Mischung gut war, und gut ift? - Da biefe Mifchung in jebem Staate anders ift, fo konnte man vielmehr fragen, welche von ihnen die beste fen ? - Um deutlichften fpricht fich biefe Mifchung in England aus. Bewunderung verdient diefe Regierung allerdings. Gie mag auch die beste für diese Infel fenn. Aber nach Rufland verpflangt, mare fie gang gewiß eine folechte. 3d halte es einstweilen mit bem englischen Dichter, ber ba fagt, nlaft die Rarren über die befte Regierungsform ftreiten; bie beste ift jene, welche am besten vermaltet mirb." - Bon jeber bat es Menschen gegeben, welche die beste Regierung aufgesucht, auch fie gefunden zu baben glaubten. Licurg verlangte von fei-

nen Mitburgern bas Berfprechen, baf fle feine Befete bis ju feiner Rudtunft balten wollten. Er ent= fernte fich aus feinem Baterlande, um nie wieber gu kommen. Er glaubte bamit feine Regierungsform gu veremigen, und hielt fie alfo fur ewig gut. Der Thor! - Da mar Den noch fluger. Der verlangte nur bunbert Jahre für feine Gefete. - Plato traumte feine Rebublit; Ariffoteles auch die Geinige, und Mercier fovar fein Jahr 2240. Wie viele Staatsmanner und Dachgelehrte haben über die beste Regierungsform fich nicht bie Ropfe gebrochen! - Wir wollen fie noch barüber entfculbigen, ba fie eben nicht ben politischen Stein der Beifen , oder die beste Regierung überhaupt, fondern nur die beste Berbefferung ihres Staates aus bem Standpunkte, auf welchem fie eben ftanben, wenn es auch eine Dachftube gewefen ift, gefucht baben. - Mur unfern Beiten mar es vorbehalten, bie befte Regierungsform gang aus bem Grunde aufzufuchen. Daber bie ungludfeligen Traumereien von Maturguftand , Menschenrechten und gesellschaftlichem Bertrag.

Den Naturzustand sehen wir alle Tage. Der Mensch kömmt auf die Welt, kennt kein anderes Gessetz, als seinen eigenen Willen. Das erste Naturgeset ist: Alles machen, was man will; auf ansberer Leute Willen gar keine Rücksicht nehmen. Go spricht sich ber angehende Mensch unter allen Zonen aus. Doch auf der Stelle sindet der bezinnende Mensch ein Paar Despoten, die seinen Wilsen nach Belieben einschränken. Mein Liebe leitet diese Despoten; der beginnende Mensch ist unter ihnen glücklich, könnte ohne sie gar nicht leben. Despotis:

mus ift ber Naturzustand und das Menschenrecht wir ihm zu seinem Gluck gleich bei seiner Geburt genommen. Von einem gesellschaftlichen Vertrage ist noch keine Spur vorhanden. Welch ein Ungeheuer ware ein solcher angehender Mensch, wenn er schon alle Kräfte und Leidenschaften hatte! — Anfangs hat er nur einen einzigen Willen, bas Saugen. Späterhin gehöret Alles sein, um es bald wieder wegzuwerfen. Hier fangen die väterlichen Despoten schon an, ihm andere Geset vorzuschreiben. —

Wenn ein folder angebender Menich unter bem Soute fo mobitbatiger Defpoten , unter bem Soute bes Staates, in bem er entstanden ift, fein Leben gefriftet, und feine gangen Leibes = und Geelentrafte erlanget bat, und nunmehr fein vermeintes Raturrecht guruckfordern, tein anderes Gefet, als feinen Willen anerkennen wollte, fo mare ein foldes Ocheufal aus ber Befellichaft zu verftoffen, ober gar zu vertugen. -Denn andere Leute burften neben ibm feinen Willen haben ? - Go weit ift es zwar noch nicht gekommen, baß Jemand biefes Maturrecht angesprochen batte; boch aber find Menfchen vorgekommen, welche alle Gebraude, alle Meinungen, alle Befete, alle Regierungen nach ihrem Willen gerftoren, andere an beren Stelle feben wollten. Golde gelehrte Opekulationen wollen wir auch noch entschuldigen. Gie mogen mit bem quten Billen entftanden fenn, die Menfchen gludlicher ju machen. Es fehlte Ihnen nur an Menschenkennt= niß und Ocharfblict, um alle bofen Folgen ihrer Plane vorzuseben. Aus biefen Opekulationen ift bie frangofi= iche republikanische Regierung auf dem Papier entstanben. Dieg mar eine gottliche, himmlische Regierung!

Ich bewundere fie noch, und fie bat noch meinen gangen Beifall. - Denn gerade fo wird es einft im Simmel fenn. - Bollkommene Gleichheit! Konig und Bettler werden sich gleich fenn; nur bas Berdienst al= lein wird ihre Dlate im Simmelreich bestimmen. - Much vollkommene Freiheit wird ba fenn. Rein Konig wird einem Bettler bas Minbeste zu befehlen haben. Jeber tann obne Ruckficht auf andere Menfchen, befonbers weil fie feine Menschen mehr fenn werben, machen, maser will, - fo weit es nämlich Bott gefällig fenn wird, und ben gibt es boch noch, weil bie gesetgebende Bersammlung ibn Dekretirt bat! - Shabe baß biefe bimmlifche Regierung für biefe Erbe nicht vaffen wollte, und man auf die Bofewichte gang vergeffen batte. Raum mar ber reine Demofratismus auf bem Pavier ausgesprochen, fo mar auch ber Defpotismus auf ber Stelle icon ba. -

Wir haben alle Regierungen als eingeschränkte anserkannt. Seißen wir sie auf einige Augenblicke konstitutionelle Regierungen. — Die Konstitution kann geschrieben ober ungeschrieben senn. — Die ungeschriebene Konstitution beruhet auf Gebräuchen und öffentlichen Meinungen, welche allmächtig senn können. Die geschriebenen Konstitutionen können längst einansber verdränget haben, wenn alter Gebrauch nach Taussenden von Jahren noch immer unveränderlich da steshet: Kein Despot getrauet sich, benselben zu berühren. Doch ist eine solche ungeschriebene Konstitution in ihren Nebensachen zu viel der Willkühr ausgesetzt, — bleibt großen und schnellen Beränderungen unterworssen. Dem hat man durch geschriebene Konstitutionen abzuhelsen gesicht, welche Regierungen standhafter

machen sollen. Man pflegt heut zu Tage nur folche Reiche konstitutionelle zu nennen, welche geschriebene Konstitutionen haben, die andern nennt man bloß Mosnarchien, oder, nach Umständen, Despotien.

Befdriebene Konstitutionen erhalten allerlei Mamen, k. B. Carta magna - Carte - Convention - Bertrag - Capitulation - Reversalien - Pacta conventa - Joyeuse entrée u. bgl. Gie geben bem Staat allerdings ein ftandhafteres Dafenn; allein fie hindern auch seine fernere Ausbildung. - Ronftitutionen konnen nur fur ben Bedarf gegenwarti= ger Beit gemacht werben. Wer kann ben bunftigen Bedarf vorfeben ? - Und wenn man ibn vorfabe, fo kann feine Konstitution bafur gemacht werben; denn fie murbe für ben gegenwärtigen Bebarf nicht paffen. - Wenn Konstitutionen nach veranderten Zeitumftanden nicht mehr für ben Staat paffen, tann man fie fo leicht nicht umandern, eben weil fie Konstitutionen find. Konfti= tutionen fonnen nur burch Revolutionen - ein baße lich gewordenes Bort - ober nur gewaltsam geandert werden. 3mar icheinen gute Konstitutionen bas Mittel in fich su faffen, um fie veranbern ju tonnen; boch nicht leicht maget man es, fie zu berühren; gefährlich bleibt ber Versuch immer. Die gange englische Belt fieht ein, bag ibr Parlament eine Reforme benöthigt, und ihre Reprefentation folecht fen; aber niemand wagt es, die Verbefferung zu unternehmen. Man martet, bis die Zeit gewaltsam Krampfe berbeiführt, welde Niemand ruhig berbeiführen will, um teine Ochufd an bem entstebenden Unglud ju haben. - Wie viele Konstitutionen haben nicht den Tob bes Staates berbeigeführt? - Befonders auffallend mar die Konstitution von Pohlen die Ursache bes politischen Tobes biefes Landes, und boch muß sie einst gut gewesen sen, weil sie einen machtigen Staat hervorgebracht hat.

Sanftergeben die Regierungsveranderungen, melde die Zeit nothwendig macht, dort vor fich, wo feine, oder doch nur wenig beschränkende Konstitutionen vorban= ben find. Ohne gewaltsame Gprunge kommt man aus eis ner Lage in die andere, und merkt die bedeutenden Beranberungen erft, wenn man nach langer Beit wieder ein= mal zurud fieht. - Die Regierungsveranderungen liegen größten Theils in ber ausübenden Macht. Bird biefe durch die Konstitution ju febr eingeschränkt, fo ftoct Alles, ober Alles gebet einen langfamen Bang. Bei geringerer Ginfdrankung lagt fich mehr nach bem Bebarf ber Beit banbeln, und ber Staat fann langer befteben. Regierungen wirten auf Meinungen, und Meinungen mirten gurud auf Regierungen. Regierungen muffen fich baber auch von ihnen leiten laffen konnen, welches Konstitutionen oft hindern. - Konstitutionen, besonders jene, welche auf Mes vorgedacht zu baben glauben, alfo febr einschränkend find, führen zum Defpotismus, wenn fie brechen muffen ; bann werben Diktatoren , Cafars, 3mperatoren und Protektoren nothwendig. -

Db' benn nicht unter allen Regierungsformen biefer Belt, wovon nicht zwei einander gleich sehen, boch
Eine bie beste sen? — Dieses haben wir schon verneint.

Db nicht wenigstens eine bester sen, als eine andere?

Nuch das nicht ganz unbedingt. Nur wenn von einem Staat alle in die Rebe ist, kann man dieß gelten laffen. In der Geschichte sehen wir Bolter, welche durch ganz verschiedene Regierungsformen zum größten Glücke

geführet murben. Gelbit ber bochite Defpotismus, bie verhafttefte aller Regierungen, bat eine arabifche Rauberborde jur größten Macht und Reichthum geführt. Die bat nach und nach bas gange griechische Raiferthum erobert, ift noch im Befit besfelben, und mare obne Despotismus dabin nicht gefommen. - Eine rein ariftofratische Regierung bat die Benetianer ju einem reichen und machtigen Staat erhoben. Gie baben bas griechische Raiferthum in feiner Sauptstadt erobert. Gie murben Ochieberichter in allen europaischen Ungelegenheiten, und trotten vor nicht gar langer Beit einer allmächtigen Lique. - Die fast bemofratiichen Regierungen ber fo fleinen griechischen Staaten konnten der ungeheuren Dacht der Perfer miderfte: ben. Gie erlangten einen Rubm und Flor, ben feiner ihrer Beitgenoffen erreichen fonnte. - Bon aes mifchten Regierungsformen konnten wir Rom und England anführen, welche ebenfalls zu bober Dacht geführet haben. Doch Erstere ift gestorben, und Cettere liegt vielleicht auf bem Sobtenbette. 3ch balte es einstweilen mit meinem englischen Dichter, und fage "febr gefährlich ifts , Konstitutionen umanbern ju möllen."

Der für das Volk wohlthätigste Artikel in einer monarchischen Konstitution ist wohl der, welcher die erbliche Thronfolge festset. Damit wird ehrgeitigen Menschen alle Hoffnung benommen, sich dahin erheben, und den Staat verwirren zu können. Dessen ist man in Europa durch lange Erfahrung schon allgemein überzeugt geworden. Nur die Franzosen vom Jahre 1793 haben geglaubt, ein Souveran mit mehreren Millionen Kopfen (bas souverane Volk), der nicht

stirbt, mare beffer. Der Wahn hat aber nur fehr kur; gedauert; er hat bas Ende besselben Jahres nicht erlebt.

Die weitern Artifel einer Konstitution schränken und theilen die vorher benannten drei Gewalten verschiedentlich ein. Die richterliche Gewalt wird oft ganz abgesondert, die gesetzgebende durch die ausübende Gewalt bingegen verschiedentlich vertheilt.

Bird gleich burch einen erblichen Monarchen ben Ehrgeitigen ber Weg jur Unrubestiftung größten Theils gesperrt, so bleibt ihnen boch noch ein großer Spielraum übrig, um an ber Souveranitat Theil zu nebmen, - und biefes um fo viel mehr, als ter Donarch mehr eingeschrankt ift. Aber auch biefem Unwefen wird, eben fo wie bei ben Monarchen felbft, burch erbliche Theilnehmer an ber Souveranitat abgebolfen. Go entitanden alfo die Gefdlechter der Patrigier, Die Canbesitante, bie Baufer ber Lords, bas Oberhaus, bie Pairstammer 2C.; - furg ber Abel. Diefer fibneibet ben ubrigen Ebrgeitigen noch mehr Bege ab, auf melden fie ben Staat verwirren tonnten. 3bre Soffnungen find jest nur noch babin gerichtet, in tiefe privilegirte Rlaffe aufgenommen werben gu tonnen. Auf biefe Art tann ber Chryeit ju einer ichonen, und bem Craate nutliden leitenidaft gegeelt merten. -

Konditutionen kann man fo viele machen, als man will, so werben sie alle seblerbait fern, — und beiedt zwar aus dem ganz einsachen Grunde, weil Mens siedt zwar aus dem ganz einsachen bennen. Iche wird Michen geben, woran Berstand und Unvernand, so viel Wie als seber bat, üben konnen. Potitif in eine spewere Lung, deren Probleme sich niche so beide und so

ficher als die mathematischen lösen lassen. — Und boch gibt es weit mehr Menschen, welche sich über jene als über diese wagen! —

Die Politik hat zwei Sheile: ben Inneren und ben Außeren. Die innere Politik bedenket bas, was aus der eigenen staatsbürgerlichen Gesellschaft selbst Vortheilhaftes oder Nachtheiliges entspringen kann, und leitet alle dahin zielende Geschäfte. — Die äustere Politik bedenket das, was von fremden Gessellschaften oder Staaten dem eigenen Vortheilhaftes oder Nachtheiliges zugefüget werden kann, und leitet alle dahin zielende Geschäfte.

Der die innere Politik beforget, den pflegt man den Minister des Innern zu nennen. Die innere Politik theilt sich in mehrere Theile oder Künste ab, als z. B. in jene der Polizei, der Finanzen, des Gottesdienstes, des Unterrichts, der Justizze. Die Borsteher und Verwalter dieser Künste heißt man Minister oder Präsidenten, z. B. Finanzminister, Justizminister zc. In manchen Staaten, besonders in den Kleinen, werden diese Geschäfte mehr zusammengezogen, und nicht jedes wird von einem besondern Mensschen gleitet. — Doch die Künste selbst theilen sich immer auf erwähnte Art ab, wenn gleich ihre Verwaltungen anders eingetheilt werden.

Die außer'e Politit hat zwei Theile, die Die plomatie und die Kriegstunft.

Die Diplomatie steht auf alle fremden Staasten, sucht ihre Kräfte und Besinnungen, dann mas von daher Nachtheiliges gegen uns unternommen wers den kann, und welche Bortheile von dort aus zu zies ben waren, zu entdecken. hieraus entstehen Bothschafe

ter, Gesandte, Geschäftsträger, Konsuls und mehrere berlei diplomatische Umter. Die äußere Politik unterhandelt mit andern Staaten, schließt allerlei Traktaten über Granze, Sandel, Seirathen, Krieg, Frieben, Gefangene, Deferteurs zc. mit denselben ab, vertritt die Ungelegenheiten der eigenen Unterthanen in einem fremden Staate u. s. w.

Die Kriegskunst unterstützt alle Unterhandslungen der Diplomatie. Sie gibt ihnen erst ein Gemicht. In einem Staate, wo keine Kriegskunst vorhanden ware, darf die Diplomatie nicht reden, und kann nur kriechen. Der der Kriegskunst vorsteht, den pflegt man den Kriegsminister zu nennen. — Die Diplomatie hat keinen eigenen Borsteher. Der Minister des Außern besorget sie selbst. — Die Kriegskunst mit ihrem Kriegsminister, obwohl ein Theil der außern Politik, läßt man doch nicht unter dem Minister des Außern stehen. Man halt dieses als gefährlich. Der Souveran leitet immer dieses Geschäft selbst.

Die Kriegekunst theilt sich in zwei Theile: in die Militarverfassung und in die Strategie ober Feldherrnkunft.

Die Militarverfassung stellt die Streiter, b. i. die Armee auf, und organisirt sie. — Da fragt es sich zuerst: wer sollen die Streiter sepn? Dann wie sind sie zu ordnen, zu diszipliniren, zu unterrichten, zu nähren, zu kleiden, in Krankheiten zu pflegen, zu belohnen, zu bestrafen, wie einstens zu versorgen zc. ? — Der diese Kunst treibt, pflegt man den Chef der Kriegse verwaltung, den Hoftriegsrathspräsidenten, zu nennen, welcher unter dem Kriegsminister stehet.

Die Strategie ift die Runft, eine icon orgalnifirte Armee gegen ben Feind anguführen, b. i. ben Rrieg ju leiten. Den, ber biefe Runft treibt, beift man ben Strategeten, ober tommanbirenben Benerglen, ober ben oberften Relbberen. - Dan bat die Strategie durch Rriegstunft über: feben mollen; dief ift fle aber meines Erachtens nicht. But Kriegefunft gebort gewiß bie Dilitarverfaffung, jur Strategie aber gang und gar nicht. Die Berfaffung muß langit gemacht gewesen fenn, ebe noch ein Rrieg ausgebrochen, und ber Strateget bafur gemablt worden ift. Bird Diefer ju feiner Stelle ers nannt, fo bekommt et eine fertige Armee, mit welder er feine Runft ausüben foll. Riemand bat ibn bei ber Militarverfaffung ju Rath gezogen. - In einem Rriege konnen mehrere Strategeten ernannt werben; jeder bekommt feine fertige Armee. Diefe bann erft maden ju wollen, mare ju fpat, und jeder Strateget konnte leicht ein anderes geartete machen wollen.

Wenn ein Souveran sich zu einem Krieg gegen einen andern Staat entschließt, hat er zuvor von der Dip lo matie die Erkundigung eingezogen, welch ein Ubel seinem Staate von dem andern bevorsteht. Zuweilen aber hat dieser und schon den Schaden zusgefüget, oder will ihn zufügen. Manchmal will man durch einen Krieg einen Vortheil erwerben, undeskümmert, ob er auch gerecht sen. — Die Diplomatie gibt ferner Kenntniß von den Kräften des Staates, den man bekriegen will. Sie verstärkt die eigesnen Streitkräfte durch Bündnisse und allerlei Traktaten, — schwächt jene des Feindes durch Entziehung oder Zerstörung seiner Verbindungen. Die in ner e Sk millt. Beitswist. 1819. L

Politik liefert dem Souveran Kenntnist von den insenern Kräften des Staates, was nämlich derfelbe zum Kriege an Menschen, Thieren, allerlei Kriegsgeräthschaften und Geld liefern kann. Die Kriegskeräthschaften und Seld liefern kann. Die Kriegskunst gibt ihm insbesondere Kenntnist von dem, was schon wirklich zum augenblicklichen Gebrauch vorberestet ist, und was bei ausbrechendem Kriegs noch mehr erforderlich senn würde. — Bei der Frage selbst, ob der Kriegsfenn, oder ferner Frieden bleiben soll, hat die Kriegsstunst nichts zu thun. —

Sat ber Couveran ben Rrieg befchloffen, fo fragt es fich um das wie, ober um ben Operation s= plan. Bierbatsowohl Diplomatie als Rriegs-Ennft bem Souveran ibre Stimme abzugeben. Erftere gibt bie Bor : und Nachtheile an, wenn ber Rrieg an biefem ober jenem Puntte begonnen murbe; - wie ein gludlicher Gieg allhier ben Feind große Mliangen entziehen, feine Rrafte gertheilen, labmen tonne, - bag man badurch auf bie öffentliche Deinung wirten, fie in Gurcht fegen, fich Freunde erwerben, - bag man bier viele Silfsquellen, um ben Rrieg fortzuführen, finden, bort Mangel baran leiben murbe. Gie kann endlich in Borfcblag bringen, -bag man auf mehreren Puntten ben Rrieg beginnen, alfo mehrere Armeen aufstellen folle. - Die Rriege-Eunst trägt vor, daß auf diesem ober jenem Punkt ber Rrieg leichter ober fcmerer zu fubren fen, daß Giege bier von großen, bort von fleinen, ober gar teinen Folgen fenn werden. - Die Kriegskunft mußte von lange ber beforgt gemefen-feyn, nicht nur bas eigene gand, fondern auch die angranzenden, mis litarifd (in Rudfict auf Tetrain und ihrer friegerischen Hilfsmittel) kennen zu lernen. Die Rriegskunft trägt alebann ferners vor, wie stark eine ober jede Urmee, und in welchen Maßen mit allen Nothburften versehen senn muffe. —

Hat der Souveran daraus einen Operations plan beschlossen, so werden erst die Urmeen aufgesstellt, und mit allen Nothdürften ausgerüstet. Die Militärverwaltung, oder der Hoffriegsrath, oder das Kriegskollegium, erhält die nöthigen Befehle dazu, und der Souveran ernennt die Strategeten oder Keldberren.

Bisher hatte die Strategie feine Stimme abzugeben. - Doch wir reden bier von den Runften, und nicht von ben Menichen, welche dieselben treiben. Mithin ichliefit bas Gefagte nicht aus, baf ber Souveran nicht auch ben Prafidenten ber Militarvermaltung, und bie Strategeten bei Entwerfung eines Dverationsplanes ju Rathe ziehen fonne. Diefes mochte befonders nothig fenn, wenn der Rriegsminifter feine Strategie verftande. Glucklich ift es immer , wenn ber Rriegsminifter jugleich Prafident ber Militarverwaltung und Strateget fenn fann, wie wir es beut ju Lage, eben fo wie unter Eugen und Montecuccoli gefeben baben. Ja es mare noch vortheilhafter, menn ber Kriegsminifter auch noch Minifter ber auswärtigen Ungelegenheiten fenn tonnte; am allerglucklichften aber, wenn ber Souveran felbften, wie Friedrich, alles biefes felbft fenn konnte, welches aber in großen Staaten nicht leicht thunlich ift.

Die Strategie hat brei Theile: bie Taktik, bie Fortifikation, und bas Kriegskommisfariat. Wenn bem Strategeten burch ben Operations=

nim ber Die unt ber Bog, ben er ju nehmen bate recocioneles serves, ir in tures in Gregen, und meis eineblichte beitreben. Die Conneces bestimmt taber tuefen Der nichen. Ein vernfreiler bie Armee auf reviewbere Pamite, beinfatt hie und die befendere Lecrel. Sie bestätigt manneren, ober üb angerien an leffen. Ein brümme bie Um unt Benfe bes Unarrifes eber ber Berrierbaume. Das in eine Schlacks augentu edit dulaur, è dibilija je dunai die neuen Pernetenz ehn der Aufgen. Sie beitätes de Belaneum eine freine. Er dem freine Deration on his andres are bee Commissions, he de recuedrosta nectus et. megationen. — eter time main , some substitution democrate mains , come anno ref met moden mann vele . megalificigne een der Annethert üb zu erteinen. — Die Denie biefer drangiben Commonen bie ber Lafrit und bie gertifetztien mittem ....

Luc Enneyer einen ober mehrere Punkte du der Atmer gewehle. Er bedimmt der Euffelt dwieden necht mehr nach dem Serrein. Sie meine peder Trumer ihren phonisten Piete an Serrein. Sie meine peder Trumer ihren phonisten Piete an Serrein Semalung Berre der ober dem Berribungungen Felte eine Bermelung Gere der Erranger einem Muris dem Kernen der Trumer der Trumer der Setzie felden. Sie gibt nach dem Terrein der Trumer der Trumer der geben kohren m. verrehelt der Trumer der der Serrein nach dem Generalie der Trumer der der Gerungse auch Erra der Kondelesten der answerende der Trumer der Gerenen nach dem Ferrein. Merkhalten der meiner der Freieren nach dem Serrein. meint den Rüche der Serrein meine der Freieren und dem Serrein. meint den Rüche der Angeben der Freihre der Freieren der Freiere und dem Serrein. mein den Rüche der anzugereren vor fer

vertheibigen bat. Gie ertheilt die Belehrungen über bas, mas Jebe in diefem ober in jenem Kall ju verrichten babe. Entschließt fich bie Strategie mabrend ber Shlacht , ju einer unvorhergesehenen Bewegung, welche tas Gefecht felbst veranlagt bat, so bilft ibr bie Saktik wieder, biefelbe in ihrem Detail auszuführen. - Befdlieft bie Strategie einen Rudzug nach einem bestimmten Dunkte, fo ordnet wieder bie Saktit bie Marfche babin, und fucht die Armee auf biefen Marichen, und am bestimmten Dunkte durch die Aufftellung ju fichern. Der diefe Runft treibt, beift gewöhnlich der Generalquartiermeister ober Chef des Generalquartiermeifterftabes. Terraintenntnif ift fein wichtigfter Bedarf; benn alle von ibm zu leiftenden Dienste grunden fich barauf. Eine zweite ibm nothwendige Erforderniß ift die Rennt= niß bes Feindes, welche er fich burch Runbithafter, Befangene und Retognoszirungen verichaffen muß.

Hat die Strategie die Belagerung oder Bertheis bigung einer Festung beschlossen, so schweigt die Taktik, und die Fortifikation wird mit ihrer Kunst in Unspruch genommen. Diese ordnet Alles an, was zum glücklichen Erfolge nothwendig ift.

Allein die Operationen der Strategie, der Taktik und der Fortifikation konnen nicht vor fich geben,
wehn nicht die Bedürfnisse der Armee herbeigeschafft
worden, worunter jene der Lebensmittel den vorzüglichsten Plat einnehmen. Dieses hat das Feld krieg skommissariat zu besorgen. Es muß also vorzüglich die Lander kennen, wo diese Bedürfnisse zu finden
sind, so wie die Mittel, dieselben herbeizuschaffen.
Die eroberten feindlichen Lander muß es einstweilen

met ent Minister des Jamens under dem Stadegeren, dar für diese Jeis dem Sementan versielle, augieren.

Den , der dem Amel medn , offen man den Generalitriegstemmisser, oder Linee-Inrendanten, oder Linee-Mirrier zu nemen.
Dus Brunde if meinen eine Liederdung der Miliamerichung oder dei Gerfragsenntes, nelder auf die Miniscreichung zu iden, und ür zu erhaben dur.
Sower kann ür und ein Inseg der ansem Pedalf merten. Sie is dann papient du, um den Geng der Miniscrenzisenn zu derdanten, derinden zu ihren derbenanisen Unserhandungen zu denniger, erlich auch Junden zu ändigen, — nezu nam feine Senategie, diese Lake und beim Frenzöhnen verreichen.
— Er ünden üh und den zu eben dem Insele bei fers allieiter Machte zu eben dem Insele bei dem Errespenn ein.

Durch das lieber Geinger übeim der Milierier verfahlung de Platz warer der Nade der Kunnke angeminien, und de Nade met dieden Platz läureichen deminien zu ürzu. Das gegenehunge Berdeiumst der huntendere welche des pest aufgefelle munden, diffe nur un despoden Stillene fün abereichen:

| <b>X</b>    | elitt          | ŧ                               |
|-------------|----------------|---------------------------------|
| umer Feduci | angiere Prink. |                                 |
|             | Destamen       | fractions?                      |
|             | Burchi         | en Sarandie                     |
|             |                | 32 32 B                         |
|             |                | rofile<br>Botofilg<br>Townshiff |

In fleinen barbarifden Staaten, ober bei ben Stammen ber Bilben, ift bie Dia litarverfaffung gang burg. Mes ift Mititat oder Streiter, - nennen wir es! Golbat. Birb in ben Rrieg gezogen, fo gebt Alles, felbft bie Beiber, mit. Diefe tragen bas Gepack, und eifern bie Manner gur Tapferfeit an. Bei manchen Stammen gebort es gur Militarverfaffung, baß fie, ebe fie auszieben, ihre enterafteten Alten todtichlagen, und ichwächliche laftige Rinber bem Bungertobe preisgeben. Gie geben ftets bewaffnet, wenn auch tein Rrieg bestebet, - weit und breit von einem Feinde nichts zu feben ift : benn ibte Rriege konnen nur mit Uberfallen beginnen. Ubris gens führen fie auch im Frieden mit allen Cand sund Geethieren Rriege. - Ihre Runfte foranten fic auf ben Rabrungserwerb und bas Rriegführen ein. ,Gie nabren fich von ber Jagb ber Land : und Gee : Thiere, welche ihr Leben boch nicht in allen Jahreszeiten fichert. Gie greifen baber auch jum Acterbau, welcher gwar mehr Sicherheit gibt; boch megen Unwiffenheit und Mangel an gutem Ackergerathe fie febr oft ber Sungers: noth ausset, - ju Answanderungen und Eroberungen aminat.

In ihren Kriegen mitfen fie Strategie und Taktik gebrauchen, ohne einen Begriff von diesen Künften ju haben. Das robe Genie findet die beste Art, einen Krieg zu leiten, und klüglich auszuführen. Es muß unter ihnen seltene Talente und Helben, wie unter den gebildetsten Wölkern geben: — doch alles im Berhältniß der wechselseitigen Lagen und vorhandenen Kenntniffe. — Ihre Kriege konnen nur kurz seyn. Sie sind meistens Ausrottungekriege. Ganze Stämme werben vernichtet, oder, mas entkömmt, entfliehet weit, um sich vielleicht anderwärts wieder zu vermehren. — Gefangene wollen sie nicht machen. Zu was? — Sie können sie ja nicht gebrauchen. Also wird Alles getödztet. Ihre Kriege mussen daher grausam, und ihre Tapferkeit sehr groß seyn, weil es sich ohne Gnade um die ganze Eristenz handelt. — Ihre Tapferkeit ist Wildheit und Verzweislung. Ursachen ihrer Kriege sind Maubsucht, besondere wenn Sunger sie dazu antreibt; oder sie masten sich bloß der Vorräthe anderer reicheren Otämme, oder selbst eines Landes, welches von der Natur mehr begünstiget worden ist, oder das der Fleiß Anderer ergiediger gemacht hat, bemächtigen. Ubrigens veranlassen wohl auch andere Leidenschaften, besonders Rachsuch, diese Kriege.

Diese Kriege hindern bie Civilistrung und Bepolterung. Die einzige Beschäftigung der Männer
muß die noch so robe Kriegskunft senn. Alle Sandarbeit, selbst der Uckerbau, muß den Weibern als gering geschähter Gegenstand überlassen bleiben. Diese
find die Staven der Männer. Der Grönlander erlegt
den Seehund; aber er halt es unter seiner Würde, ihn
aus dem Wasser zu ziehen: das Weib muß dieses
verrichten. — Das Berdienst unter den Männern wird
bestimmt durch den Grad ihrer Tapferkeit, ihrer Strategie oder Taktik, welche einer vor dem andern besibet.
Der tapferste und klügste Krieger ift ihr König, wenn
auch nur für die Zeit einer Unternehmung, und beheutet doch nichts mehr als Unsührer.

Den erften Grad pon Civilifirung macht ber Iderban, eine Kunft, welche gur mit ber Auftilbung anderer Kunfte vervalltommnet werben fann-

Diefe erften Runfte find bie Bearbeitung barter Rore per, als: Soly, Stein, endlich Metalle. Rach und nach lernt man auch andere Runfte als die Rriegstunft icaben; aber lange muß biefe bie erfte und porzuglichste aller Kunfte bleiben; die andern muffen ibr nur bienen. Wenn man gleich bie Nothwendigkeit anderer Runfte einfah, fo waren fie boch wenig geach. tet; man ließ fie nur burch Beiber und Stlaven betreiben: Die milben Krieger wollten nur Ruten bavon gieben. - Infeln, besonders die fleinen, waren mehr jur Civilifirung geeignet, als bas fefte Land, weil fie weniger ben feindlichen Unfallen ausgesett find. Man fand auch die Infelbewohner immer weniger triegerifc und weniger wild. Leichter floffen fie in größere Staaten jufammen, ober lebten boch friedlicher neben einander.

Kunst e und Wissenschaft en milbern ben Karakter der Wilden. Sie lehren denselben viele Bequemlichkeiten und suße Genüsse kennen; doch immer auf
Unkosten der Tapferkeit. Unfangs gewinnt die Kriegskunst dabei: denn was allenfalls an Tapferkeit, an
Ausdauer in Mühseligkeiten verloren ginge, wird
reichlich durch erhöhte Kunst erseht. Die Merikaner
waren gewiß tapferer als die Spanier: die allgemeine
Noth forderte die Ersteren dazu auf. Aber die Spanier hatten mehr Kriegskunst, und diese Abentheuerer
wurden durch besonders dringende Umstände auch zu
außerordentlicher Tapferkeit angetrieben. Ihre Eristenz
hing davon ab, — und Aussicht auf den Erwerb groger Reichthümer erhob sie dazu.

Es konnen aber Runfte und Biffenschaften auf einen so boben Grad getrieben werden , daß die Kriege-

tunft nicht mehr fo viele Bortbeile baraus gieben fann, als fie durch den Berlieft an Tapferfeit Ochaben erleis bet: - ja biefe Lettere tann gang erlofden. Rein Bunder ift es, wenn Runfte und Biffenschaften biefe Wirtung hervorbringen. Unfange läßt man fte bes Rriegefunft bienen, fie burch Stlaven betreiben. Opater findet man , baf fie mobitbun : man fernt fie ichaben, und bringt fie aus ber Berachtung ju Ebren. Somer ging betteln; vermuthlich war er als Gaukler angefeben, welcher trojanifche Belben beluftigte. Opater tam er erft ju Chren, und bie namlichen Stabte, welche ibn einft im leben gering ichatten, ftritten fich nach feinem Tobe um die Ehre, ibn geboren zu bas ben. - Dichtkunft, Mablerei, Bilbhauerei, bienten anfange bloß, Rriegebelben zu verewigen, ja fie in ben himmel binauf ju verfeten. Opater fanden fic Leute, die ba entbedten, bag es leichter fepe eine Coborte anguführen, als einen guten Berkules gu fonigen. Reben ber Kriegefunft entstanben andere Runfte, bie man auch fcatte, uachber überfcatte, endlich bie Kriegefunft gar nicht mehr fcatte, - und tiefe Berirrung reichte icon bin manchen Staat ju Grunde ju richten. - Geben wir uns boch ein wenig in ber Geschichte um, wie es bieffalls ju allen Zeiten berging. -

Die Griechen waren einst robe Krieger: ba widerstanden fie ber ganzen persifchen Dacht. Die Athenienser bilbeten sich nachher in Kunsten und Wissenschaften am ersten, und unter ben Griechen am weitesten aus. Unter Periffes erreichten sie bie bochste Etuje. Dabei fant aber auch ihre Lapferteit. Die

roberen Spartaner übermaltigten fie, und dann unterlagen alle Griechen den noch roberen Macedoniern. —

Die Romer, welche fich an ber Tiber festfetten, waren eine Kolonie eines icon auf einen ge= miffen Grad gebildeten Bolfes. Die erften Gefete des Romulus jeigen icon, baf fie feine Wilden maren, baß fie nicht von einer Bolfinn berftammten. 2118 Fremdlinge in einem ihnen noch unbekannten ganbe, mußte mohl Kriegstunft ihre gange Aufmertfamteit verdienen. Ihre gange Staatskunft war fast ausschließlich Rriegskunft. Im Unfange mochten fie nur auf ihre Erhaltung gedacht baben; ba aber alles fo gut ging, tam auch die Luft nach Eroberungen. Go find fie ein organifirter Raubstaat geworden. Ihre gange Rriegskunft gielte babin, alle Runfte mußten bagu führen, und mas dafür nicht dienlich mar, blieb verachtet. Ihre Gviele und Unterhaltungen waren nur Borbilber bes Rrieges, follten bie Bufeber bafür ftim= men, fie für Blut und Graufamteit unempfindlich maden. - Die Romer batten bamale feinen Dichter, feinen Gefdichtschreiber, feinen Bilbbauer zc. Der romifche Burger batte fich gefcamt, eine bilbenbe ober mechanifche Runft ju treiben. Fremblinge und Gfla= ven bliefen bie Alote, beklamirten , und gaben mimifche Borftellungen.

Allmählig murben die Römer aber mit den Runften, welche den Reichthum und die Unmuth des Lesbens ausmachen, bekannter. Durch die Eroberung von Griechenland fielen ihnen alle diefe schönen Runfte zu; bann wurde der Geschmack darin erst allgemein. Jeder reiche Römer mußte jest einen griechischen Philosophen in seinem Sause haben. Dieser lehrte deffen Kinder,

und führte fie auf die boben Schulen von Athen und Rorinth. Rom erhielt die griechischen Runftwerte, und erhielt endlich auch eigene Dichter, Rebner, Befdicht= fcreiber und allerlei Biloner. Der romifche Burger, - felbit ein Raifer, - fcamte fich am Ente nicht mehr, Musiter, Tanger und Mimiter ju fenn. Da fam ju bem alten Gat: "Coon ift es fur bas Bater= land ju fterben," ber Bufat : "boch fuger fur basfelbe ju leben." - Die Ehrgeitigen , welche ihr Bater= land beberrichen wollten, benutten ben Sang der Burger ju ben Runften, Wiffenschaften und baber stammenden Beluftigungen. Gie gaben bemfelben Rabrung, führten die Burger jur Beichlichfeit, und beichrankten die friegerischen Tugenden auf eine besondere Menfchenklaffe, welche fie ju Erlangung der Oberherridaft benuten wollten. Die Ebrgeitigen fcmeichelten ihren, Mitburgern, jogen fie vom Kriegswefen ab, aaben ihnen "Brot und Fechterspiele," und ließen ihnen als Spielzeug ben lacherlich gewordenen Stolk, romiiche Burger ju beißen. - Den Legionen fcmeichelten fie auf eine gang andere Urt: fie gaben ihnen Ehren, Bortheile und Reichthumer, - machten ibnen bagu Die weichlichen romischen Burger verachtlich. Die Ginen wurden entmannet, die Undern bem Baterlande entfremdet, bas beift : man machte ihnen bas Baterland gleichgultig, machte fie nur bem Felbberen anbangig. Gie batten teine Baterlandeliebe mehr, - nur noch Nationalstolz und Kriegeruhmsucht.

So konnten bann Marius, Sylla, Cafar, Auguft ihr Vaterland unterjochen. Die Römer waren nicht mehr kriegerisch; fie hatten nur noch Solbner. — Unter August, nachdem er der Welt durch Unterjochung den Frieden gegeben hatte, sing das sogenannte goldene Zeitalter für die Kömer an, weil sie einen Birgil, Ovid, Martial, einen Mäcen, und Bücher hatten. — Da machte man für die Soldaten besondere Gesete, führte besondere Disciplinen ein. Man glaubte, den Militärgeist in der Nation entbehren zu können: — genug, wenn er nur in der Armee war. — So war es auch, so lang man die Soltaten benutzen wollte, um die Herrschaft für sich zu behalten. Sobald aber diese errungen war, so mußte auch der Geist der Soldaten entmannet werden. Wie wäre es auch möglich gewesen, daß Soldaten, welche aus einer verweichlichen Nation genommen wurden, nicht auch derselben Denkungsart in die Legion mitgebracht hätten.

Unter bem langen Frieden des August marb ber Grund jum Berberben ber Urmeen gelegt. Die Atmeen, welche gedienet batten, um ibn, und nach ibm wieder andere Ebraeitige, auf ben Thron der Cafaren ju feben, mußten geschmeichelt werben; und bieß ent-. mannte fie immer mehr. Gie bienten gum Bortheil bes Einen gegen einen Andern; fie mußten alfo Befchenke, erhalten. Balb fetten fie bie Cafaren nach Belieben ein und ab, und zwar febe einzelne Urmee fur fic. - Endlich verfteigerten fie gar bas Reich bem Meiftbiethenden. Das waren wohl noch Goldner, aber feine Rrieger mehr. Das romifche Reich fab bamals ber Algierer Regierung in etwas gleich, wo auch bie Miliz die Den's ein = und abfett. Ram ein Krieg aus, fo fanden fich in bem allmächtigen romifchen Reiche feine Rrieger mehr: man mußte Barbaren in Gold nehmen. Da nahmen bann auch Gothen und Dalmatiner ben Thron ber Cafars ein. - In Diefem Bustande der Entmannung trafen bie Barbaren bas einst so machtige romische Reich an. Der Romer erbohte Kriegekunst ersetzte die ganz verlorene Tapfer= keit nicht. — Das Reich farb. —

Das mor genlanbifde Raffertbum erhielt fich langer als das abendlandifde, nicht durch innere Rraft, fondern durch Bufalle. Endlich ftarb es auch, nur an langfamerer Ochwindfucht. 218 Conftantin feinen Gis nach Bnzang verlegte A.mar bie Ration icon ent= mannt, wie bie Unterjocher fie brauchten: - mast batte nur noch Goldner. — Dort nahm in ber Folge ber öffentliche Beift eine befondere Richtung an, moburch aller militarische Beift felbft im Goldaten ver= ichmand. Schrie man in Rom : "Brot und Fechterfpiele", fo rief man in Constantinopel: "Bas nuget es bem Menichen, wenn er die gange Belt gemanne, aber an feiner Geele Ochaben litte." - Eine große echte Babrheit, bie aber nicht fagt, daß man auf alles übrige nicht achten folle. - Alle Sandlungen ber Einzelnen und ber Regierung gingen in Bnzang bauptfactich auf religiofe Gegenstande binaus. Fünfzigtaufend Einsiedler bevolkerten bie Balber, und bie Dation entzweite fich um religiöfer Meinungen Billen. Das größte Beichaft ber Regierung bestand in ber Bemubung , biefe Parteien wieder zu vereinigen , und bazu Ginoben und Concilien zu halten, - wenn biefes nicht gelang, die eine Partei zu verfolgen. -Bei foldem Beift ber Nation mußte der Militargeift verschwinden. Much fanden die Raifers teine Rrieger mehr. Die Feigen entschuldigten fich mit ber Pfles gung ihres Geelenheiles. Die bilbenben Runfte veremigten feine Rriegesbelben mehr, fonbern Eirchliche.

Man mußte Barbaren miethen, die man nicht mehr los werden konnte. Man erkaufte den Frieden, und lockte dadurch die Feinde zu neuen Versuchen, solche goldene Frieden den kraftlosen Morgenlandern abzuzwingen. Endlich machte eine unwissende, barbarissche Horde, die nichts als Tapferkeit für sich hatte, die Türken, einem Reiche ein Ende, welches außer dieser Tapferkeit alle andern Künste und Wissenschaften besaß.

— Des Kaisers Leo Strategie hals ihm nichts.

Die Chineser sind ein aufgeklärtes Bolk, welsches Künste und Biffenschaften pfleget. Sie sind im Vergleich mit ihren Nachbarn boch erleuchtet. Allein die unwissenden Tataren unterjochten dieses Reich, so oft sie es angriffen. Den Eroberern behagte das besesere Geschick der Chinesen; sie mußten bald felbst Chinesen werden. Eine neue horde Tataren unterjochte dann das alte Reich sammt bessen vormaligen Eroberern. — So entstanden die vielen Dynastien, welche sich auf dem chinessischen Throne folgten.

Eben fo erging es endlich auch ben Barbaren felbit, welche bas römische Reich zerftört hatten. Im glücklichern Klima angeseffen, lernten sie bald beffen Wolluste kennen und lieben. Eine noch rohere Horbe trieb fie weiter vorwärts, und die Erstern suchten einen andern Wohnplat im Reiche der ganz ohnmächtigen Kömer.

Uberall finden wir in der Geschichte, daß Runste und Biffenschaften die Nationen verweichlichten, und daß Barbaren die cultivirten immer unterzocht haben. Diese Barbaren wußten ihre Eroberungen nicht anders fest zu halten, als indem sie das Land unter ihre tapfern Krieger vertheilten. Die gemeinsame Gefahr hielt sie anfangs unter ihren oberften Feldherrn, oft Ronig genannt, jusammen. -

Dief mar der Urfprung bes Leb en fyfte mis, def= fen Opuren noch besteben. Es icheinet eigentlich bei ben Deutiden entftanben gufenn, welche es vermutblich in ihren Balbern icon befagen. Dieg mochten mobl bie Rlugften unter allen Barbaren gemefen fenn, ba fle gegen bas Ende bes romifchen Berfalls mit biefem aufgetfarten Bolle fart in Berührung tamen. -Grundgeset ber Militarverfaffung in dem Lebenspftem mar, baf nur die Eroberer Rrieger fenn burften. Gie allein trugen Baffen ; alles Ubrige mar entmaffnet . und Offave. Bei eintretenber Gefahr, und auf ben Aufruf ibres oberften Felbherrn ober Ronigs, mußten bie Krieger bewaffnet erscheinen, worüber es mancher= lei Gefete und Gebrauche gab. Dief ift ber Urfprung bes Abels, und ber Ronig mar nur ber Erfte unter ihnen, mit einer febr unbestimmten, emig bestrittenen Dacht. - 216 bie Gefahr von Seite ber icon entmaffneten Unterjochten verschwunden war, fehrten bie Eroberer bie Baffen gegen fich felbft. - Der Streit um Unabbangigfeit ober größere Dacht zwifden Bafallen und bem oberften Lebensberen bauerte bis in bie Regierungen Lubwigs XIV. in Franfreich, und Rarf VI. in Deutschland berab. -

Bei biesen Streitigkeiten sing bie Misitarversafssung an, eine ganz neue Richtung zu nehmen. Die Etaven bekamen wieder Baffen in die Sande. An: funge wurden Einige unter dem Litel ber Stadte begunstiget, — beren Einwohner für freie Leute erklart. Dort singen Kunfte, Biffenschaften und Sans bel wieder zu blüben an. Dieses gab ber wilden Racht

ber Bafallen ben erften Stoff. In ben weitern Rebben mußten bie Machthaber auch Anechte miethen und bemaffnen , woraus die Goldner ober Goldaten entstanden. Diese wurden aus bem Sklavenstande aes nommen, unter welchem aller militarifcher Geift icon langit erloschen mar. Man erhielt alfo nur ichlechte und verzweifelte Menfchen, welche nichts zu verdienen mußten, fich durch Plunderung ju bereichern hofften - die man auch wohl gar mit biefer Musficht gum Dienste locte. Gine folde Urmee war bie Beifel ber Nationen; fonnte fich nur ibre verdiente Berachtung jugieben. Der Gpruch murbe mahr : "Gelten find Treue, Frommigfeit und Tugend bei den Bewohnern ber Feldlager ju finden," und ber Rabme bes Goldaten, damals Gpießbube genannt, ift bis auf ben beutigen Zag ein Schimpfname (Gpitbube) geblieben.

Von Zeit zu Zeit gab es große Männer von Taklent, welche die Basallen in Schranken hielten, und so ben Nationen und der Menschheiteinige Ruhepunkte verschafften. Denkwürdig bleiben hier Carl ber Große und Rudolph von Habsburg. Uber ihre Nachfolger, entweder schwächer an Talenten, oder durch das unerbittliche Geschiek getrieben, verloren wieder einen Theil ihrer Gewalt, und Vasallen gewannen an Macht zum Nachtheil der Menschheit. Wiesle Basallen machten sich ganz unabhängig, und bildeten neue selbstständige Staaten.

Die Kreutzunge richteten die kleinen Bafallen gu Grunde, fcufen aber in ber Geistlichkeit andere Bafallen, die bald nühlich, bald schädlich wurden. Mittlerweile erlangten die Sklaven immer mehr Freis heit, und bekamen immer mehr bie Baffen in die hand.

Endlich, was Macht und so vieles blutiges Ringen nicht erzielt hatten, bewirkten die Kun steun b Bissenschaften. — Der Abel wurde auch damit bekonnt, sernte sie schäßen und beren Sußigkeiten kennen. Er zog sie seinen rauhen Sitten vor. Er ging fast nicht mehr zu Felbe, schickte dafür seine Knechte. Er verließ seine Bergschlösser, baute im schonern Thale Pallaste und Garten, und überließ bas Kriegführen den Königen durch Söldner. Da die Spuren des alten Ritterthums auf einmal nicht ersässen konnten, wurden die Ritter selbst Söldner, doch nur als Anführer der Knechte.

Die Frangofen , eine bentiche Ration , welche erft nach Sarl bem Großen, fich ju einer befonbern, ben Deutschen fremb geworbenen Ration, abgeschieben bat, baben bie Erften biefe Berinberung in ber Militarverfaffung flar anigefprocen. Unter ber Minterjabrigbit Lutwigs XIV. übten bie Bafallen ihre letten Gewollthitigfriten aus. Der junge Konig jog nachher alle Dinife und Biffenfdaften mit erobem Aleis in bas Bant, und die Bafaller an feinen hof, wo er fie mit ihnen befannt machte, und - fie befcheftigte. Diefem Beifeiele felaten nach und nach alle Souverund. Unf biefe Urt wurden bie Rationen wieder entmannt, und et gestäd nodmalf bat, mas fcon un: ber ben Cipbet gefchen war. Der milituride Geift wurde in tor von ben Bollern gefonderten Armeen vereinet, wur in biefen allein die Kriegsbunft ausgeführt. Ded barf ber Unteribiet unde unbemertt Meifen, das bie Cipren eine weitische Mation unterjock, und dann tyrannifet haben, unteft unfere Livige wifte Ringer untrieden , bie Mationen aber von beren

Jode befreiet baben. Die Politik bat übrigens große Rortidritte gemacht; die Konige find erblich gemorben; ibr Intereffe ift genau mit jenem ibrer Bolfer verbunden, und fie ertennen fich felbft nur als erfte Beamte ihres Staats. Diefes neue Onftem baben übrigens bie vielen auswärtigen Rriege, worunter wir icon bie Rreutzüge genannt haben , beforbert. Bu folden auswärtigen Rriegen über ihre Brangen bielten fic bie Bafallen icon gar nicht berpflichtet. Gie ichide. ten ihre Rnechte, ober Beitrage an Gelb und Naturalien. - Die Armeen murben immer vergrößert, und ber Ubel verminberte fich barin, felbft unter ben Unführern. Geschlechter farben aus, ober murben in ben blutigen gebben ausgerottet. Die vielen fleinen Befitungen fcmolgen burd Beirathen , Bertrage, Eroberungen , in größere jufammen. Bas an die Beiftlichkeit tam, leiftete obnebin teinen Rriegsbienft. -Dafür entstand ein gang neuer Abel, der weit gablreicher ift, als er in ben barbarifden Beiten mar; allein es ift biefer von einer gang anbern Gattung. Es find ausgezeichnete Geschlechter, welche fur Berbienfte belobnt wurden. Doch fie find ohne Besitungen. -So murben bann bie Goldner unentbebrlich. Dan nahm fie aus dem Bolte; ber Abel befette nut noch alle Unführersstellen. Bier entstand eine febr bemertenswerthe Rluft zwischen ben Un führern und Soldnern, ober Abeliden und Unabeliden, ober Offiziers und Goldaten.

Der Abel trieb einst feine andere Kunft, als bie Rriegskunft; er hatte sich geschamt, eine andere zu treiben, — nur eine zu kennen. Geine Unwiffenheit war granzenlos; selbst Lefen und Schreiben verachtete er. Daburch kam er in die, von ihm unbemerkte Unterthänigkeit von den Gelehrten, welche damals fich einzig unter den Geiftlichen fanden. Diese regierten also den Adel, die Konige und die Welt.

Durch bas Aufblüben ber Stabte, und bie Errichtung der Universitaten fam Gelehrsamfeit, und burch ben Santel auch Reichthum unter Die Plebejer. Der Abel verachtete boch noch alles biefes. Bor Laum zweibundert Jahren batte ber Abeliche fich geicomt, ein Gelehrter ober ein Raufmann gu fenn. Er glaubte noch immer , daß ibm nur bas einzige Rriegsbandmert guftebe, und obwohlen ber Udel fpas terbin eben fo aufgeklaret und gelehrt , als andere Stande murbe, fo midmete er fich boch noch lange bauptfächlich nur bem Militarftande. Alle Offiziers ftellen murben vom Abel befest; ja es gab in ben meiften Landern Gefete (boch in Dftreich nie), bag nur ein Abelicher Offizier werben tonnte. Diefe waren auch wohl zu jener Zeit febr nothig, wo man bem Pobel zuerft wieder Baffen in die Sande gab, um biefes bamalige Gefindel in Zaum gu halten; benn waren alle Anführer Abeliche, fo maren bingegen alle Gemeine Taugenichtfe , welches fich nur aus Duffiggang, aus Raub = und Plunderungssucht anwerben ließ. -

Nur burch Werbungen konnte man bamals Truppen zusammenbringen. Man verband damit absicheuliche Künste und Betrügereien, die noch jett Schauber erregen. Es gab besondere Menschen, welsche fich auf diese betrügerische Kunst verlegten, und bei ausbrechendem Kriege den Armeen Menschen zus führten. Die italienischen Condottieri find hierin be-

rühmt genug. Die Beweggrunde Dienste zu nehmen waren immer Wohlleben, Bügellofigkeit, Mußiggang und Aussicht auf Reichthum. Der berühmte Rahme eines Feldherrn fleigerte die Soffnung bazu. Der Kaifer konnte im dreißigjährigen Kriege keine Goldaten mehr aufbringen; — Wallenstein konnte es.

Bald fand fich's, daß durch Werbungen , befonbers in einem langwierigen Rriege, nicht genug Golbaten aufgebracht werben konnten. Man mußte baber feine Buflucht jum 3 mange nehmen. Die Sous perans verlangten Refruten von ben Standen." Die: fe , wenn fie folde nach langen Berathichlagungen bewilligten, vertheilten fie auf die Gutsbefiger, und biefe ließen die fie treffenden Untheile aus ihren Bofewichten und armen Unterthanen gufammenfangen , gebunden jum Muftertifche führen. - Die Bertheilung geschab ohne ficore Renntniß ber Bevolkerung. Die Musbebung tam am Enbe auf Beamte an, welche oft von Leidenschaften, Gelbgeit und Privatrache geleitet wurden. Ungerecht mußte es babei immer jugeben, es fen aus Unwiffenbeit ober Parteilichfeit. - Gobald' bas Bolk eine Ausbebung witterte, verliefen fich bie jungen Ceute in bie Balber; viele mieben ibr Natera land bis ju Ende det Rrieges; viele vertheidigten fic fogar gegen bie Ausbeber: - es floß Blut. - Das Studium folder gezwungener Refruten ging nun ein. gig babin, wie fie entweichen tonnten. Scharfe Gelete mußten erlaffen werben; viele Saufende wurden gehangen und erschoffen, welches ben Kriegestand nicht liebenswürdiger , mohl aber ben Men ichenverbrauch größer machte. Das graufamfte ichien babei ju fenn, daß bie Musgehobenen lebenslänglich Golbaten bleiben

follten. Zwar wurde nach jedem Krieg bie Armee ansfangs gang, nachher größtentheils wieder entlaffen; ba aber die Kriege häufig waren, so wurden die Leuste auch bald wieder mit all den vorigen Nachtheilen angeworben und ausgehoben. —

Endlich fam man auf ben einfachen Grundfat bef jeber Staatsburger fein Baterland zu vertheidigen fouldig fen, und da ent= stand bas Konffriptionsfpftem, woburch man ju allen Beiten, in größter Gefchwindigkeit und fo viele Refruten ausbeben fann, als man benötbiget. Bon biefem Konffriptionsfostem wollen wir nur einftweilen diefes bemerken, bag ber Abel, Staatsbeamte, allerlei Runftler und Bewerbe bavon befreiet murben. - Diefe follten noch immerfort bie Borfteber im Militar, und endlich auch bie im Civile liefern. Die Regierungstunft ift inzwischen febr verwis delt, und ju einer Biffenicaft geworben, und die Schabung ber Runfte und Biffenichaften bat fo juges nommen, bag ber größere und beffere Theil fich jum-Civildienst gewendet bat, nur ber unwiffenbere Theif (awar nicht ohne Ausnahme) fich bem Militarftanbe widmete. Diefes ift fo mabr, baß die Armeen gegwungen find, in fich felbft Schulen ju errichten, und ihre Manner ju Schulern ju machen, - und diefes nicht etwa in ben militarifden Biffenschaften, welche man nur im Kriegsstande erlernen fann, sonbern in ben Borbereitungswiffenschaften, welche man aus ben Bolksschulen mitbringen sollte, als: 3. B. Lefen, Odreiben, Rechnen.

Die Ronffriptionsbefreiten, nämlich der Abel und die Honoratioren, haben fich alfo größten Theils

vom Militar weg, und dem Civissande zugewendet, so, daß man die Offiziersstellen nicht mehr mit ihnen, am allerwenigsten mit dem Abel allein, besetzen kann. Der Konskriptionsstand liefert jest also auch die Ofsfiziere, und die große Klust, welche einst zwischen Offizieren und Gemeinen bestand, ist schon größten Theits eingeebnet. Den Beweis davon liefern die Militaralmanachs.

(Der Saluf folet.)

.11.

#### D. i e

# Shlacht bei Zusmanshaufen am 17. Mai 1648.

Originalien gur Charafteriftit bes dreißigjahrigen Rrieges.

1) Reimund Monteenceoli an den Raifer Ferdinand III.

- Augsburg , am 18. Mai 1648.

Gleich in bem Punkt, da ich mich aufmachen wol-Ien , an Euer Majeftat Gof ju verreifen , ift vom Feinde Rundschaft eingelangt, welches noch bei ber Occasion ju bleiben, mich verursacht bat, welcher Berlauf benn Euer taiferliche Majeftat aus beigefügter Relation allergnabigft erfeben konnen. Es bat auch ber felige Berr Felbmaricall unterschiedliche Rommiffiones, die Euer faiferlichen Majeftat Dienft concerniren, mir aufgetragen gehabt, welche (bamit barum nichts verabfaumt werben moge), bem Berrn Beneral Relb. jeugmeifter von Fernemont ich communicirt, welcher fie bann (Guer faiferlichen Majeftat fie allerunterthanigst vorzubringen), bem Grafen Oberften von Stabe remberg in Instruktion geben wird. Und obwohlen ich vermeinte, baf ich mich bes allergnabigften Berlaubs gebrauchen , und ohne einzige Verfaumniß Guer taiferlichen Majeftat Kriegebienfte, an bero faiferlichen Sof tommen tonnte, weilen Fernemont, Dompei, Sport,

Sterstein und andere Generalspersonen bei der Armes anwesend; so habe boch besser zu senn erachtet, wie auch ber von Fernemont mich ersuchet, die allergnas bigste schleunigste Natistation solcher Erlaubnis hierzüber zu erwarten, um welche ich hiermit nochmalen allerunterthänigst gehorfamst bitte.

2) Relation vom 19. Mai 1648. Bas vorigen Lags als ben 17. ejusdem fich mis bem Felnd begeben hat.

Die gestrige Zugordnung (melder Kopie bier beigefchloffen) \*) gibt Mar zu erseben, wie daß die bairische Reiterei einen andern Weg als die Kaiserliche genommen, und wie unfere Retroguardia (bei welcher boo.

Der rom. taiferl. Daj. RriegBrath, General Feldmarichall über Dero Rriegsbeer und beftellter Oberfter 2c.

Peter Graf ju Boffappel m. p.

<sup>3)</sup> Bugorbnung ben 17. Mai 1648. Es folle guvorderft eine Stunde vor Tages bei dem Zaiferl. Rriegsbeer ju Sattel geblafen, Die Berfamm. lung gefchlagen, und ber Bug folgenber Daffen an: geftellt merden. Als folgt: 3) ein durbgirifder Banntmann mit fünfzig Dudtetiren nebft allen durbairie fden Brudenmeiftern, Schanggrabern und Bimmenleuten. 2) Cherfteinisches Treffen. 3) durbairisches Rugpolt. 4) durbairifde Ctude. 5) taiferl. Aufpolt. 6) Paiferl. Stude. 4) durbairifder Beng und Sofftaat. 8) taiferl. Beug und Sofftaat. 9) onrbairifder Troff' und Bagen. 10) taiferl. Erof und Bagen. 11) pier fleine taiferl. Gtude. 12) eine Ordnung (Abtheilung) Paifeel. Fufvolt. 23) Monteeuccolifdes Treffen. 14) alle faiferl Rroaten. 15) follen alle Quartiermeiffen im Borguge fich finden laffen.

.11

#### Di e

### Shlacht bei Zusmanshaufen am 17. Mai 1648.

Briginalien gur Charafteriftit bes breißigjährigen Rrieges.

1) Reimund Montecuccoli an den Raifer Ferdinand III.

- Augsburg , am 18. Mai 1648.

Gleich in bem Punkt, da ich mich aufmachen wol-Ien , an Euer Majeftat Sof ju verreifen , ift vom Feinde Rundschaft eingelangt, welches noch bei ber Occasion zu bleiben , mich verursacht bat , welcher Berlauf benn Guer taiferliche Majeftat aus beigefügter Relation allergnabigft erfeben konnen. Es bat auch ber felige Berr Felbmaricall unterschiedliche Rommiffiones, die Euer faiferlichen Majeftat Dienft concerniren, mir aufgetragen gehabt, welche (bamit barum nichts verabfaumt merben moge), bem herrn General Keld. jeugmeifter von Kernemont ich communicirt, welcher fie bann (Guer faiferlichen Majeftat fie allerunterthanigst vorzubringen), bem Grafen Obersten von Stabe remberg in Instruktion geben wird. Und obwohlen ich vermeinte, bag ich mich bes allergnabigften Berlaubs gebrauchen , und ohne einzige Berfaumniß Guer taiferlichen Majeftat Kriegsbienfte, an bero faiferlichen Sof tommen tonnte, weilen Fernemont, Dompei, Sport,

Sberftein und andere Generalspersonen bei der Armeo anwesend; so habe boch besser zu senn erachtet, wieauch ber von Fernemont mich ersuchet, die allergnabigste schleunisste Natisitation solcher Erlaubnis hierüber zu erwarten, um welche ich hiermit nochmalen allerunterthänigst gehorfamst bitte.

2) Relation vom 19. Mai 1648.

Bas vorigen Sags als ben 17. ejusdem fich mit bem Feind begeben bat.

Die gestrige Zugordnung (melder Kopie bier beigefoloffen) \*) gibt Mar zu erseben, wie daß die bairische Reiterei einen andern Weg als die Kaiserliche genommen, und wie unsere Betroguardia (bei welcher 800:

Der röm. kaiferl. Maj. Kriegerath, General Feldmarfchall über Dero Kriegeheer und bestellter Oberfter ic.

Peter Graf ju Bolgappel m. p.

<sup>.</sup> Augorbnung ben 17., Mai 1648. Es folle guvorderft eine Stunde vor Tages bei dem Zaiferl. Rriegsbeer ju Sattel geblafen, die Berfamm. lung gefchlagen, und der Bug folgender Daffen an: geftellt merden. Als folgt: 3) ein durbairifder Bannt. mann mit fünfzig Dubtetiren nebft allen durbairie fden Brudenmeiftern, Schangarabern und Rimmerleuten. 2) Cherfteinifches Treffen. 3) durbairifdes Bugvolt. 4) durbairifde Ctude. 5) taiferl. Fugyolt. 6) taiferl. Stude. 5) durbairifter Beug und Sofftaat. 8) faiferl. Beug und Sofftaat. 9) onrbairifder Trof und Bagen. 20) taiferl. Erof und Bagen. 11) vier fleine faiferl. Stude. 12) eine Ordnung (Abtheilung) faifeel. Fugvolt. 13) Monteengeglifdes Treffen. 14) alle faifer! Rroaten. 15) follen alle Quartiermeiften im Borguge fich finden laffen.

fommanturte Musterir) mit bem Dberft Grafen Stabe remberg, bann molf Regimenter ju Pferb, und bie Arveten (gufammen in 1500 Pferb farf), unb vier fleine Stink gewefen, von ber gangen Armee abgefonbert, auch wegen ber bazwifchen gewesenen beiber Ermeen Bagen und Erof bie Communifation verbinbert ware, und alwehlen ju erachten ift, baf ber herr gelemaricall es also vervebnete, in ber Deis nung, ber Teinb mare gegen Angeburg marfdirt, und bie Brantgarbe eber als bie Arriergarbe angetroffen batte, fe hat doch ber Effelt bas contrarium ermiefen, und ber Zeind bie vorige Mitternacht bes Lage 17. Rei unfern Bormachten Marm geben, worenf bes Don: tecuccelifie Ereffen bir am Lag ju Pferb gehalten und mit Anbrechung besfelben bie Bagen ju marichiren angefangen, felden Bug aber wegen eines Paffes, affer weichen fie, fobalb fie aus bem Duartier 3usmarihaufen heranfructen, geben mußten, gar lang: fam fortgefett. Und als nicht lang bernach bie Parteien Embifdeft brachten, bag bes Frindes Eruppen aufingen fich feben ju laffen, welcher bann um 7 Uhr frub mit feiner gangen Reiterei und Drogenern vor und ge-Canten, ift foldes burd unterfdiebliche gefdicte Perfenen bem herrn Seltmaridall, welcher im Jug feimen Boffe binter bem Sufvelt genommen bette, fobalt berichtet, und bes Marmzeichen mit brei Sansnenfchaffen geben werben. Es waren aber bamalen über fechzig Bagen nech rüdftunbig, und noch nicht über ben Pas alfo, baf man, ibnen Beit ju geben, eine gange Stunde an bem Ort geftanben, ben Frint, mir bem Bortheil etlicher fleiner Morifte, melde bie Beiten febedben , aufpuhalten , und ju dengiren ,

und nachdem bie Befangenen vom Reind, welche in ben erften Chargen bekommen worben, confirmirt, daß beffen gange Reiterei und Dragoner alldort vorbanben, und bas Bufvolt zwei Meilen gurudgeblieben, aber in ber Rachfoig allgemach begriffen mare, bat man bem Berrn Relbmarfcall folde Gefangene geschickt, welcher barauf fagen laffen, bag man fich aufe befte, ale man tonnte, retiriren mußte. Welches, ob es zwar gar fcwer vortam, inbeme man im Ungeficht bes Feindes, welcher ohne einige Propors tion to viel flarker als wir war, und uns ftets auf. allen Geiten attakirte und umringt hielte, ben Kopfe jugleich auf alle Geiten wenden, und nichts besto weniger fortgeben mußte, fo bat man gleichwohl. mehr als eine große Meile Begs fich retirirt, und mehr als vier Stund auf biefe Beis gefochten : nichts wenis gers bas tommanbirte Sufvolt obne Berluft einiger, Mann confervirt gehabt, welches nach und nach, die Paffe ju praoccupiren, voran gefdickt worden, und wieder gur rechten Beit bernach fortgegangen ift. Uns, terbessen bat ber Berr Feldmarschall 500 frische Dusfetirs, 400 Pferd und zwei Stud Gefchut von ber Armee avanciren laffen, und nachdem er felbige auf einen Pag gefett, ber vor fich einen Moraft gehabt, und allwo die Dusketiers in ber Gile etliche Baume por fich niebergebauen, bat er unseren letten Truppen, welche fich retirirt und fochten, jugefeben, fich etwas. avanciet. Das Fufvolt von obgebachter unferer Urriergarde aber famme ben erften vier Stud und ben meiften Reiterschwadronen waren icon binter ben Daß tommen, welche lette Truppen, weilen fie vom Beind auf allen Geiten angegriffen, gezwungen, befagtem

Paß zugeeilet, und sich mit bem Feind vermischt, ben herrn Feldmarschall auch unter sich eingewickelt, also baß er in bem großen Gedränge, unweit vom Paß burch einen Karabinerschuß todt geblieben, bessen Leich, nam barauf in die erwähnten abgefällten Bäume, und bernach vom Karaunischen Oberstwachtmeister bis nach Augsburg gebracht worden.

Montecuccoli & welcher die Landstrafe von bem Reind und bem Gebrange verbindert vor fich fabe, ift auf die linke Band gangen, und vom Pferd fpringend ju Ruß über ben Moraft und binter bem Dag binein tommen, welcher Pas fobalb vom Feind mit Dragonern und Reitern angegriffen, und von ben Unfrigen zwar fart befentirt worben. Beilen aber felbiger Dos raft fic nicht weit erftrectte a und man unweit bavon an allen Orten gar breit um : und abergeben fonnen, maffen bann ber Reinb, indem er ben Das gar icarf attafrite, nicht unterließ, jugleich mit bem Uberreft ber Rapallerie auf beiben Seiten, we ber Meraft ein Ente batte, verbeigugeben, und und bie Retirate gegen unfere Urmee abzufdneiten. Alfe bat man orbiniren mulle, bat bie Stud und Lavallerie voran, und bas Buftvolf (biren aber ben Pag ned eine Zeitlang ju manuteniren , etwat tommantirt binterlaffen worten) nach, wie auch gefchab, marfderen follte. Diemeilen aber ber Beind mit vielen und großen Comutionen ben Weg fen abgeftwitten batte, baben alle bie Unfrigen burd bie Ceinigen aufs befte, alt fie tonnten, burchbrechen, und alfe lis auf Biber geben mulfen, allwe bie Urmeen aber bas Baffer aans waren, und auf bem Canbberg in Geladesebnung Aunben , alle biefe Arriergarbe fic auch in ihren

Posto gestellet. Es standen aber der Pas und die lande strafe noch alle voller Bägen, so noch nicht über waren, also: daß man die secht Stud zurudlaffen, etliche Standarten und Reiter, wie auch von 5 in 600 Mustetiers (beren bereits viel und zu 100 auf eine mal wieder kamen), und viel Bägen verlieren muffen, welches durch ordentliche Listen ehestens zu vernehmen sepn wird.

Das Fechten hat von halb 8 Uhr Morgens an, bis um halb 2 Uhr Nachmittags gewährt, fich allezeit mitten in bes Feindes Aktion retirirend und von befefen Schwadronen umringt.

Und find bei diefer Urriergarde gewesen : die Feldmarical . Lieutenant Dompei, Gport und Montecuccoli; unter welchen Pompei mit den erften Truppen voranzugeben, fie nach und nach in vortheilhaften Ort ju fegen, und bie muden Truppen abzulofen Ordre gehabt; Montecuccoli ift allezeit bei ben letten- geblieben, und Gpork hat bald an einem, balb am andern Drt Uffifteng geleiftet. Der Feind, als ibm etwas Fufivolt zutommen, fo ungefahr Nachmittag um 2 Uhr mar, bat an allen Orten, wo Furthen maren, versucht, ju Biber über bas Baffer ju tommen, welches ibm aber von ben Unfrigen tapfer verwehrt worden, bis bag bie Racht eingefallen ift, ba man folden Pofto verlaffen und fich allhier bei Augsburg gefett bat, weilen man beforgt, ber Feind mochte hinter uns geben, und irgend einen Dag am Lech geminnen tonnte.

Paß zugeeilet, und sich mit bem Feind vermischt, ben herrn Feldmarschall auch unter sich eingewickelt, also daß er in dem großen Gedränge, unweit vom Paß durch einen Karabinerschuß todt geblieben, bessen Leichnam barauf in die erwähnten abgefällten Bäume, und hernach vom Kavaunischen Oberstwachtmeister bis nach Augsburg gebracht worden.

Montecuccoli , welcher die Landstraffe von bem Reind und bem Gebrange verbinbert vor fich fabe, ift auf die linke Band gangen, und vom Pferd fpringend ju Buf über ben Moraft und binter bem Dag binein tommen, welcher Pag fobalb vom Feind mit Dragonern und Reitern angegriffen, und von ben Unfrigen zwar fart befentirt worden. Beilen aber felbiger Do: raft fic nicht weit erftrectte , und man unweit bavon an allen Orten gar breit um = und übergeben konnen, maffen bann ber Reind, indem er ben Dag gar icarf attafirte, nicht unterließ, jugleich mit bem Überreft ber Ravallerie auf beiben Seiten, wo ber Moraft ein Ende hatte, vorbeizugeben, und uns die Retirade gegen unfere Urmee abzufchneiden. Alfo bat man ordiniren muffen, bag bie Stud und Ravallerie voran, und bas Rufvolk (bavon aber ben Pag noch eine Beitlang zu manuteniren, etwas kommanbirt binterlaffen worben) nach, wie auch gefchab, marichiren follte. Dieweilen aber ber Reind mit vielen und großen Odwadronen ben Weg icon abgeschnitten batte, ba= ben alle bie Unfrigen burch bie Geinigen aufs beste, als fie konnten, burchbrechen, und alfo bis auf Biber geben muffen, allwo die Armeen über bas Baffer gang waren, und auf bem Gandberg in Odlachtorbnung fanden, allwo biefe Arriergarbe fich auch in ihren

Posto gestellet. Es standen aber der Paß und die lande strafe noch alle voller Bägen, so noch nicht über waren, also: daß man die secht Stud zurücklaffen, etliche Standarten und Reiter, wie auch von 5 in 600 Musketiers (beren bereits viel und zu 100 auf einmal wieder kamen), und viel Bägen verlieren muffen, welches durch ordentliche Listen ehestens zu vernehmen sepn wird.

Das Fechten hat von halb 8 Uhr Morgens an, bis um halb 2 Uhr Nachmittags gewährt, fich allezeit mitten in bes Feindes Aktion retirirend und von beffen Schwadronen umringt.

Und find bei diefer Arriergarde gewesen : die Feldmarichall - Lieutenant Pompei, Gport und Montecuccoli; unter welchen Pompei mit ben erften Truppen voranzugeben, fie nach und nach in vortheilbaften Ort ju fegen, und bie muden Truppen abzulofen . Orbre gebabt; Montecuccoli ift allezeit bei ben legten- geblieben, und Oport bat bald an einem, balb am andern Drt Uffifteng geleiftet. Der Feind, als ibm etwas Bufvolt zutommen, fo ungefahr Rachmittag um 2 Uhr mar, bat an allen Orten, wo Furthen maren, versucht, ju Biber über bas Waffer ju tommen , welches ibm aber von ben Unfrigen tapfer verwehrt worden, bis daß die Racht eingefallen ift, da man folden Posto verlaffen und fich allhier bei Augsburg gefett bat, weilen man beforgt, ber Feind mochte hinter uns geben, und irgend einen Dag am Lech aeminnen fonnte.

#### 3) 3.3. M. Graf Fernemont an den Raifer.

Augeburg , am 19. Mai 1648.

Muergnabigfter Raifer, Konig und Berr ! 3ch will allerunterthanigft nicht zweifeln, es werde Euer faiferliche Majeftat Obrifter Kriegskommiffar Freiherr von Blumenthal Derofelben aus bem von Feldmar= icall Grafen von Solgappel an benfelben gethanen Schreiben allerunterthänigst vorgebracht haben, mel= dergestalt bei bes Feindes erfolgtem Aufbruch von Gop= pingen nach Geifilingen und weiter gegen Langenau zwischen Euer kaiferlichen Majeftat und 'der durbairi= ichen Generalität für gut befunden worden, bag wit uns von Gungburg an bas Gebirg gegen Augeburg gu gieben, gestalt wir uns auch barguf movirt und erftlich auf Busmarshaufen gangen, und weilen die Bermuthung gemefen, daß ber Reind fich auch wohl wiedrum beifeits und gegen ber Iller wenden, ober aber an ben Bobenfee ober ben Ochwarzwald fein Abfeben, ein ober andern Pofto dafelbst anzugreifen, gerichtet fenn mochte, bat man nothig ju fenn erachtet, baf wir uns ju gedachten Busmarsbaufen einen Sag aufbielten, uns nicht übereilten, fondern vorher bes Feindes Intention vernehmen thaten.

Nun ist zwar noch in der Nacht sowohl burch Partheien, wie auch durch einen von Lauingen überslöffenen Bauern Kundschaft einkommen, daß der Feind mit 8000 Pferden daselbst um 3 Uhr Nachmittags hersübergegangen; es hat sich aber hernach erwiesen, daß es seine ganze Ravallerie gewesen, so er voran geshen, das Fusvolk mit den Stücken aber aufn Kuß ihm folgen lassen, allem Ansehen nach, uns in den Quars

ticen, nebft den vom Rhein jum Outfurs angelangten frangösischen Truppen, anzufallen, und zu einer Sauptation ju zwingen.

Gleich nun auch hierauf von beiden Feldmarschalls um Mitternacht der Marsch weiter gegen besagtes Augsburg resolvirt, und felbiger bei angehenden Lag ins Werk geset worden, da dann die Churbaiern die Avantgarde gehabt, wie hierbeigeskende drüber aufgesfeste Ordnung solches mit mehreren in sich hält.

216 man nun nach beren Musweifung fortgeruckt, und ber Relbmaricall Lieutenant Graf Montecuccoli neben &o fommanbirten Mustetiers, 4 Regiments ftuden unter bem Grafen Starbemberg in ber Arriergarbe gestanden, und die Armee fast eine ftarte Deile von ibm avancirt gemefen, ift gebachter Graf Montecuccoli bes Feinbes gemahr worden, ber es auch bem Relbmaricall Grafen Solgappel burch ben Rittmeifter Ralforf, und burch unterschiedliche andere Officier ale fobald anzeigen, und inmittelft auch dasjenige, mas in bergleichen Fallen ju thun, febr mobl und fleißig verfeben laffen. Ungeachtet er Erlaubnif gehabt, eben felbigen Morgen feine Reife nach Guer taiferlichen Das jeftat Bof fortgufeten, fo hat er boch lieber biefer Dccafion beimobnen, bann gedachte Erlaubniß Guer faiferlichen Majeftat Dienst vorziehen wollen, wie er bann auch fein Balor babei auf bas alleraußerfte mit aller Capferteit erwiesen. Beil er aber bei feinem Flügel nicht über 1500 Pferd gehabt, bingegen ber Feind mit ber gangen Rapallerie angezogen, bat er auch einer folden Gewalt nicht widersteben konnen, fondern endlich weichen muffen, welches er aber mobl eber und obne Ocheren thun konnen, wenn er nicht

ibm angelegen fenn laffen, die Bugorbnung bis auf bes Auberfie, neben ber noch hinten flebenden Bagage, gu bebaupten. Inmittelft nun auch ber Graf Montetucceli befoater Maften ben Teint opponirt gewefen, bat ber Reftmaricall noch 500 Musterirs unter bem Oberften Saufer, und 400 Piert mit bem Oberften Boccamaggior und Generalwachtmeifter Philipp neben noch zwei Regimentsfluden berbeibringen, und an bie Paffe, bamit bie vorige fich barauf ju retiriren, feten laffen, und ba foldes befcheben, fic wiebenm über ben Paf begeben, und bem Feldmarichall Grafen gu Kronsfeld und mir fagen laffen, und in eine Schlachte orbnung an einen vortheilhaften Ort ju fiellen, und bes Reindes ju erwarten; er wollte un aber wieber ju bem Grafen Montecuccoli begeben, und bemielben beifteben.

Run ift Euer kaiferliche Majestät bestehen großer Balor, tapferes Gemuth und Redlichkeit vorhin berkannt, also, daß er sich in dieser Occasion für seine eigene Person über den Pas in etwas zu weit einges lassen, und weil der Feind mit seiner ganzen Racht bahin gedrungen, ist ihme dadurch der Pas abzeichnitzten worden, der Graf Montecuccoli vom Pierd sprinzen, und sich in den Wald durch den Morast salviren mitsen. Der Festmarschall aber, nachdem er den rechten Pas zum Wald nicht erhalten binnen, von Feind nach hierbeiliegenden des Medici Attestation ") ges

<sup>&</sup>quot;) Gw. Greilen, berichte ich hiermit geborfam, nachbem ich ben herrn General Feltmariball aufgemacht, bat fich befunden, baft die große Pulsaber nachft beim omjen entjuel gefcoffen mar, weven der Pulsgebito

schoffen worden, daß er ohne weiteres Reden tobt gesblieben. Zwar hat der Feind noch deffen Körper disputirt, so aber gleichwohl durch den Oberstenmachtmeisster Spubnau neben zween Reitern vom Kapaunischen Regiment noch davon gebracht worden.

Mls nun bei foldem Berlauf erftlich ber Relbmaricall tobt, bie vornehmften Saupter gerftreut, und Die mehrangeregte 2300 Knechte, fo obbemelbter Mas Ben an unterschiedlichen Orten in ben Bufchen geftanben, vom Reind mit ber gangen Reiterei nebit benen in ber Arriggarbe bei fich gehabten vielen Dragonern umgegen a jud von einander, gebracht, habe ich mich, als der nachte bei bem faiferlichen gupooff und Studen, mit bem Felbmarichall Grafen Rronefelb, mas in diefent gu thun unterredet, und beiberfeite für qut befunden, daß es Guer faiferlichen Dajeftat und bes gemeinen Wesens Dienst und bem bamaligen Buftanb bas vortrefflichfte fenn murbe. bag mir über bas une weit von ba, wo wir und felbige Mal befunden, flies Benbe Baffer, bie Ochmutter genannt, geben, und bie Bobe, welche sowohl gegen ben Feint als Mugsburg ein vortheilhafter Pofto gewesen , einnehmen , uns in völlige Schlachtordnung feten, und bas übrige Gott anvertrauen , jugleich bie mit bem Feldmaricall - Lieux tenant Grafen Montecuccoli wieder an und ziebenbe

te in die Bergtammer gelaufen, also, daß er in feis nem eigenen Blut, jumal insonderheit propter dufectum spiritum vitalium, alfobald erstidt ift. Der Souß ist beim Audgrad hinein, vorn in der linten Bruft heraus.

Reiterei in etwas ausschnaufen lassen, unterbessen aber bie Posse an ber besagten Schmutter solchergestalt bessetzen sollten, baß ber Feind daran keinen Theil geswinnen möchte, maßen solches auch beschehen, und bas Fußvolk auf die Höhe und in die Busche gestellt, und die Reiterei, wie alles zu einer Schlachtordnung gebührt, ausgetheilt, die Bagage aber allgemach nach Augsburg zwischen die Baffer geführt worden.

Nachdeme uns nun der Feind in solcher Positurigefunden, hat er anfänglich mit Dragonern und ganzen Reiterei nebst den obgedachten sechs Stück, so wir verloren, den vornehmsten Paß, da wir hetkommen sind, hart zusehen lassen, und mittlerweile ermeldte seine ganze Reiterei gegen uns langs der Schmutter auf eine Sobe geset, das Zusvolk nach sich sammt den Stücken gezogen, und die ganze Zeit in völliger Bataill gegen uns sich erzeigt, auf welchen Erfolg beederseits Generalspersonen zusammen kommen, und was weiter vorzunehmen, wohl überlegt, und unsern Zug und Vorhaben auf Augsburg bei des Feindes uns überlegenen Macht, und daß selbiges noch in der Nacht und nicht am Tag beschehe, vorzussellen, das sicherste Müttel zu seyn befunden.

Ob nun zwar der Feind sich auf alle Beise bes mühet, wie er über den Paß kommen möchte, so ist er doch sowohl durch den Balor Euer kaiserlichen Masjestät, als der churbairischen Bolker mannlich und tapfer abs und zurückgetrieben worden, daß darüber die Racht eingefallen, und beederseits die actiones in suspenso verblieben.

Indem nun bei diefem mabrenben Streit auch ber Feind auf ber rechten Sand burchbrechen wollen,

find die drei Regimenter Königseck, Donep und Luttich unter dem Feldmarschall = Lieutenant Cherstein alsodato auf denselben verordnet worden, die dann ihn nicht allein zurückgeschlagen, sondern auch von allen fernesten Progressen abzuhalten, und wieder über das Bafeser zu gehen genötdiget haben, darauf dann, weilen wie obgesagt, die Nacht eingefallen, der Zug nach Augsburg vorgenommen worden.

Dierauf find auch unterschiedliche Confiberationes - wie namlich ber Lech, und bag uns felbiger burch ben Reind nicht abgefcnitten werden mochte, bei foldem Buftand zu verfichern, - beigefallen, und bergestalt, bag boch bas Souptwefen burch ein Treffen nicht in Gefahr gefett, fonbern einen als ben andern Beg aufrecht erhalten werden mochte; baber man benn erftlich die Stude und anbertens bas Aufvoll geben , und barauf brittens bie Reiterei, außer beren, fo bei benen are bie Daffe tommandirten Mustetiers verblieben, folgen laffen, wie bann auch diefe obne Befahr ober Ochaben nachkommen, alfo, bag wir uns barauf amifchen ber Berbach und Lech bobier an Mugsburg gefest, und bafelbit ein Felblager geschlagen, bes Feinbes weiteres Borbaben zu erwarten, und ba berfelbe ober oder unter Augsburg über ben Lech zu gehen fich unterfteben wollte, ibm foldes möglichft zu binbern.

Bie nun auch diesem jufolge, sowohl Euer kaisferlichen Majestät als Churbaierns Generalspersonen
und gesammte Offiziers bis auf den gemeinen Soldaten durchgehends bet einer solchen hochangelegenen,
jumal auch gefährlichen Operation ihren Balor, Eifer
und Treue redlich erwiesen; so mögen doch Euer kaisferliche Majestät in Particulari des Feldmarschalls

Grafen von Kronbield in allen feinen Berrichtungen, und bag er fic allezeit prajent gewiefen, und beffen babei bezeugtes unperturbirtes Gemuch allergnabigft vernehmen; wie bann ben herrn Feltmarfchall-Lieustenants Graf Montecuccoli, Pompeio, Sport und Generalwachtmeister Philipp hierunter gleichmäßiges Zengnif zu geben verabligirt bin.

Ben ber hurtairischen Armee hat sich ber Felbe marischall : Lieutenant Ernstmässer, so an ermelbrem Pos die bairische Reiterei sommandirt, nebe dem Gesneralmachtweister Herzog zu Burtemberg, und Allt und Jung Kolben, und Fledenstein, sammt bem Obersten Etter ihren Balor gleichfalls tapfer erwiesen, und obswohl der Feind über die vorige sechs Stüd, so er von und bekommen, noch breisig unigiehen lassen, bannoch selbige mit unwandelbarem Gemüch gestanden, und sich nichts irren, sondern allein die Behauptung bieses Passes, ungeachtet viel Pferd geblieben, und biel leiden müssen, sich angelegen sepn lassen.

Als nun auch bas Stahrenbergische Regiment bei gebachtem Elter sich am Past befunden, und der Graf von Stahrenberg solches vernommen, hat er, ungesachtet er in der ersten Operation des Feindes Furie tappier ausgestanden, und nur zu Just davon kommen, sich wiederum zu selbigen freiwillig verfägt, und wie er in der ersten seinen Balor wohl erwiesen, also auch in dieser lettern mit großer Tapserkeit bis er abgelöset, worden, daran continuirt.

Ds nun zwar allergnadigfter Saifer und herr biefe Occasion fich anfange geführlicher auseben laffen, als ber Ausschlag zuvordern burch Gottes Segen und ben Balor so viel ehrlicher Leut gegeben, und alles noch solder Gestalt abgangen, daß, Gott sep Lob, ber Werlust, außer bes Feldmarschalls und ber Bagage, so hoch nicht zu achten. Also thue deroselben, von dem, was verloren, die Listen so bereits einkommen, besschien, und die noch abgehen, sollen mit nächsten folgen. Nachdeme schließlich die Feldkriegskanzlei, welche nach des Feldmarschalls Wagen in ihrer Ordnung gezogen, nebst der Feldkasse verloren worden, so wird näthig seyn, daß neue Ziffer herausgeschickt werden; gleich Euer kaiserliche Majestät hierbei allergnädigst zu ersehen, was der Verlust aus der Kasse gewesen.

### 4) Churfürft Marimilian von Baiern an ben Raifer.

Munchen, am 18. Mai 1648.

In mas leibigen Stand Guer Majeftat Armee burch unvorhergesehenen Uberfall bes Feindes gestrigen Sags gefest worden, erfeben Diefelben aus der ein; gefchloffenen Ropie meines gu bem Beneralkommiffariat. beputirten, an mich gestern um vier Ubr abgelaffenen, bes von Sagenhofen unterthanigsten Berichts , und babei fo.viel: bag auch meine Reichsvolfer in Befahr find, - nachdem die andern bereits gerftreut, theils Stud und Bagage verloren, ber Feldmarfchall Solgappel tobt geblieben, - gleiche Fortuna, ba Gott nicht ins Mittel fommt, ju laufen, bavon bann ber Ruin meiner und meiner Landen, auch juvorderft Guer Majeftat, des Reichs, neben Ihrer Erbkonigreiche und Landen dependiret, fo allem batte konnen vorkommen werben, ba Guer Majeftat mein treuberziges Ronfilium mehrer beferirt, und meine fo oft abgegangene Ochreiben und Wahrnungen, beffer und zeitlicher in 2icht genommen batten, als benen, welche Euer Majeftat

mehr nicht genutt, als baf fie biefelbe und mich in all biefen bochft gefährlichen Labyrinth finten und fallen maden. Run ift bochft vonnothen, baf Gie Ihrer Armee alfobald einen Rapo wieber vornellen, ju wels dem Ente, weilen Gie ten Feltmaricall von Ranichenberg an ber Sant, bas nachfte unmaßgeblich fenn mechte, ibn per poffe, wenigftens auf ein interim und bis auf andermartige Beffeffung ju gemelbter Armee abjufertigen; bod mit folder Inftruction und Befehl, wie es bie neuliche und vorgeheilbe Rejef bes Sommando und anders balben bifroniren, bamit zwiiden ihnen beiben Feldmaridalls nicht gleich Unfangs foatliche Digbelligfeiten entfpringen , fondern gute Korrespondeng vertraulich und einig erhalten werbe, ju welchem benn entgegen ich auch meinen Feltmar: fchall anweisen und anhalten will, bann fo erforbert bie bodfie Rothburft , baß , anftatt Guer Dajefiat ein Regiment nach bem andern bato von bem Sauptforps ju bochften Prajubis bes Sauptwerts, wie oben angebeuter Effett leider zeigt, haben abforbern, bie bismontirte aber in Bobeim , ju fcaben felbigen Konigreichs und Nachtheil bes gangen hauptwefens bis bato und fo lange verbleiben laffen, Sie folde alfobalben und ohne Berlierung einiger Minuten, neben allen übrigen Bolfern, bavon fie in ihrem erften Schreiben Melbung gethan, auch mas fie fonften immer entrathen konnten, ju ber hauptarmee foiden. Drittens, baf Gie ihre Boller mit einer ergiebigen Gelbhilf uns eingestellt verfeben, fo wegen ihren gar ju faft überband nehmenben Unwillen, ber jest nach Bertuft ibrer Bagage noch mehr macht, ju fillen, und fie noch in' Beborfam gu erhalten , mehr als nie vonnothen gewest, und viertens zur Beischaffung bes Proviant und Erfetzung der Artillerie, Bagage und Proviantsuhr, das nothwendige an Gelb, Pferd und andern Requisiten augenblicklich überschicken. Fünften, weilen bei Euer Majestät Kommissariat niemand vorhanden, die dazu deputirte Offiziere alsobalden und per posta dahin, und zwar mit solchen Mitteln versenden, damit alle mancamenti durch sie ersetzt und reparirt könnten werben. Sonsten in Verbleibung eines oder anderen diesser höchstnothwendigen Requisiten gehen Euer Majestät, das Reich, der Frieden und Ich unsehlbar zu Grund, oder Ich würde zu andern Nettungsmitteln necessitirt, und würde dieß mein und meines Hauses Dank senn, daß ich alles für Euer Majestät ausgesetzt.

### 5) General Sagenhofen an den Rurfürft Marimilian.

Mugeburg , am 17. Mai 1648.

Euer durfürstlichen Durchlaucht berichte ich unterthänigst, nachdem wir heut ben 17. Mai früher Tagszeit zu Zusmarshausen mit beiben Urmeen aufgebrochen, und ungefähr um zwölf Uhr Mittags Guer
durfürstliche Durchlaucht Urmee über den Morast und Brücke bei dem Dorf Bibra mit Reiter, Fußvolk und
Stücken überkommen, auf welches dann gleich darauf
der kaiserliche Feldmarschall Graf Holzapfel, weilen
der Nachzug an ihm gewesen, gefolgt, in währenden
Marsch dann der Feind unversehens mit solcher Furie
auf besagte Kaiserlichen, sonderlich auf den linken Flügel, welchen Montecuccoli kommandirt, und die Arriergarde gehabt, geset, daß sie endlich die Flucht
geben müssen, aber der besagte Feldmarschall Holzapfel
todt geblieben, und die kaiserlichen Rölker, was jen-

feits bes Morafis und ber Brude geftanben , gertrennt, und in bie Alucht ju Guer durfürftlichen Durchlaucht Armee, welche auf bem Canbberg bieffeits bes Dorait's Pofto gefafit, retirirt, bie meifte Bogoge und etliche Stude ber Raiferlichen ,. bem Feind ju Theil worten. Go jagt auch Generalmachtmeifter Bachen: beim, bag in ber Arriergarbe von ben faiferlichen Außpolfern geblieben, welches aber man nech nicht eigentlich, weilen alles voll Buid und Ralb benfelbigen Ort ift, wiffen fann, und weilen fich ber Freind gleich über ben Moraft, fo man aber an theil Orten wohl reiten tann, mit feiner gangen Armee gefett, beforge ich leiber, es burfte obne Sauptaftion nicht abgeben, und were ju munfchen, bag bie Racht einfiel, bamit fic Ener durfürftliche Durchlandt und bie faiferlichen Beller vellente bis Angeburg retiriren funten, jum Rall nun tiefes nicht gefchiebt, beforge ich leiber, es burfte biefes Bert, fe bed Gett gnabiglich verhutten welle, übel ausfchlagen, maßen bann bereits ein ziem: licher Coreden unter bem Belf ift; Gett verbatte, bağ fein größeres und mehrerer Ubit baraus erfolge; wie es nun ferner abgeben wirb, bericht Guer durfürftliche Durchlaucht ich bei Lag und Racht, burch reirente Bestiliens bernach.

## 6) Churfürft Marimilian von Baiern an ben Latfer.

Minden, am 19. 200i 1648.

Bas nichsterschienenen Sanntag zweichen Sure Majestax und meiner konjungirten Reichstarmer eines, und der Frinden Bolker anderunheils für ein recomma vorgegangen, das werden dieselbe aus meinem unter gestrigen Dass bei eigenen Kurier forzeschielten Schreiben, seithero mit mehreren, wie auch meine babei gethane sorgfältige Erinnerung und gehorsamstes Bezgehren verstanden haben. Was mir nun von den meinigen wegen gedachten recontra für weitere Bericht eingelangt, das geruhen Euer Majestät aus hierbei verwahrten Relation gnäbigst zu vernehmen.

7) Ban zwifden der kaiferlichen und durbairischen, dann der schwedischen und französischen Urmee den 17. und 18. Mai 1648 vorgegangen.

Den' 17. Mai ift man vorbabens gewest, mit beiden der kaiferlichen und durbairischen Urmee von Busmarehaufen nacher Augsburg ju geben. Der Feldmarfchall Graf Kronsfeld, bem bie Avantgarbe getroffen, ift zeitlicher aufgebrochen. Der Graf Bolgapfel aber ift gar ju langfam, und nit fortjubringen gewesen, worüber bann ber Feind, welcher zu Lauing über die Donau gegangen, auf die taiferliche Arriergarbe gekommen, ba es bann fo bart bergegangen, baß man in bie neun Stund mit einander icharmugelt, bergestalt , bag von ben Raiferlichen ber Berr Graf von Solgapfel todt geblieben, über die 1000 Mann ju guß, und 500 Pferd, auch hierunter ber Oberft Bamfer und andere Offiziere, 6 Standarten, 6 fleine Stud Gefcut, besgleichen ein großer Theil ber Bagage fowohl von den Regimentern als dem Sofftab, nicht weniger bes faiferlichen Feldmarfchalls Ranglei und die Raffe, von ben bairischen aber von 4 in 500 Mann verloren worden. Die Frau von Blumenthal bat etliche taufend Thaler Werth verloren; beklagt nur ihres Beren Raftden mit allen feinen gebeimen Ochrei-

ben, so er ihr am meisten rekommandirt bat, vor feinem Abreifen ; baraus werben die Feinde erfeben alle Churbrandenburgs Borbaben. Berr Graf von Solgapfel bat ein gutes Marichzettel auf ben 17. diefes aufgefest ; allein ift felbiger von ben Geinigen nicht gehalten worden, und es find die Armeen in au= Berfter Befahr gemefen, wenn bie durbairifden Regi= menter, welche ben Pag an ber Schmutter alfo redlich vermabrt, und fo vielen Studen nicht geftanden, fonbern gewichen maren ; fo mare ber Schaben vielgrößer, und gleichsam irreparabl geworden. Theils kaiferliche Offi= giere geben bem Berrn Feldmarfcall Grafen von Solg= apfel felbft die Schuld, und bag megen feines cunctiren leichtlich beibe Urmeen batten konnen gefchlagen werden. Er Graf von Solgapfel bat ben eingelangten genugsamen Avifen nicht glauben wollen, fonften batte er alles falviren , und fich bergeftalt an ben Dag pofliren konnen, daß die Reinde im Attakiren der Unferis gen ben größten Ochaben batten erleiben muffen. Es wird tein faiferlicher Offizier gebort, ber Beren Brafen Solgapfele Tod beklagt; ber liegt bier in ber Trauben balfamirt, ift binten gur rechten Geite und ber Schulter binein , vorn zur linken beraus geschoffen worden. Dem Feind, weil er fo fedlich angesett, find auch nicht wenige geblieben. Berr Graf von Krons-. feld ift opportune ju Gungburg aufgebrochen; batte er langer gewartet, mare ber Feind binter uns gegangen , und hatte und gang vom lech abgefdnitten. Wenn er herr Graf von Kronsfeld gestern nicht fo gute Refolution gefaßt batte ; fo maren unfehlbar bie beiden Urmeen aufs Saupt geschlagen worden. Alle Generalspersonen , insonderheit ber Feldmarfcall Graf von

Kronsfeld, wie auch Ihre fürstliche Durchlaucht von Würtemberg, der Generalwachtmeister von Fleckenstein und Oberst Jung Kolb, so das ganze Peso auf dem Hals gehabt, haben ihren Valor tapfer erwiesen; so haben der Freiherr von Fernemont und der Graf Montecuccoli den Grafen von Kronsfeld in dieser Occasion aufs beste affistirt. Es wird vor gewiß gesagt, daß der Feind um etliche Tausend stärker als die kaiserliche und bairische Armee. Es ist höchstens vonnöthen, daß mit dem Geld geben auf beide Armeen kein längerer Verzug gemacht werde, damit sowohl Offizier und Soldat den Muth und guten Willen nicht gar verlieren, und alles in die höchste Gesahr gesetzt werde.

Bas im übrigen bie kaiferlichen Offiziers babei für einen Balor erwiesen, bavon ist Ihrer kaiferlichen Majestät bereits bei eigenen Kurier Kommunikation beschehen, baber benn für unnöthig gehalten worden, folches dieses Orts nochmalen zu wiederholen.

# 8) Obertriegs tommiffar Reller an ben Raifer.

Mugsburg, ben 17. Mai 1648.

Euer römisch kaiserlichen Majestät berichte hiebei allergehorsamst: Nachdem der Feind gestern bei Gundsburg über die Donau gegangen, deroselben Armee aber neben der Churbairischen heute in der früh aufgesbrochen, diese auf der rechten, jene aber auf der linsten Partei in Marsch hieher begriffen gewesen, so ist der Feind mit dem meisten Theil seiner Kavallerie derzgestalt auf die Unserigen gedrungen, daß derselbe heute um sieben Uhr unsere Arriergarde, welche der Feldmarschall = Lieutenant Montecuccoli mit dem linken Flügel geführt hat, angetroffen, sich an dieselbe mit

ben, so er ihr am meisten rekommandirt bat, por feinem Abreifen ; baraus werben die Feinde erfeben alle Churbrandenburge Borbaben. Berr Graf von Solgapfel bat ein gutes Marichzettel auf den 17. Diefes aufgefett; allein ift felbiger von ben Geinigen nicht gehalten worden, und es find bie Urmeen in au-Berfter Gefahr gewesen, wenn bie durbairifden Regi= menter, welche ben Dag an ber Ochmutter alfo redlich verwahrt, und fo vielen Studen nicht geftanden, fonbern gewichen maren ; fo mare ber Schaben vielgrößer, und gleichsam irreparabl geworden. Theile kaiferliche Offigiere geben dem Berrn Feldmarfcall Grafen von Solgapfel felbit die Schuld, und baß megen feines cunctiren leichtlich beibe Urmeen batten konnen gefcblagen werben. Er Graf von Solgapfel bat ben eingelangten genugfamen Avifen nicht glauben wollen, fonften batte er alles falviren , und fich bergeftalt an ben Dag pofliren konnen, daß die Reinde im Attakiren ber Unferi. gen ben größten Schaben batten erleiben muffen. Es wird tein taiferlicher Offizier gebort, ber Berrn Grafen Solzapfele Tod beklagt; ber liegt bier in ber Trauben balfamirt, ift binten gur rechten Geite und ber Schulter binein , vorn zur linken beraus geschoffen worden. Dem Feind, weil er fo fectlich angefett, find auch nicht wenige geblieben. Berr Graf von Kronsfeld ift opportune ju Bungburg aufgebrochen; batte er langer gewartet, mare ber Feind hinter uns gegangen , und hatte und gang vom lech abgeschnitten. Wenn er herr Graf von Kronsfeld gestern nicht so gute Refolution gefaßt batte; fo waren unfehlbar die beiben Urmeen aufs Saupt geschlagen worden. Alle Generals= personen , insouderheit ber Feldmarschall Graf von

Kronsfeld, wie auch Ihre fürstliche Durchlaucht von Würtemberg, ber Generalwachtmeister von Fleckenstein und Oberst Jung Kolb, so das ganze Peso auf dem Hals gehabt, haben ihren Valor tapfer erwiesen; so haben der Freiherr von Fernemont und der Graf Montecuccoli den Grafen von Kronsfeld in dieser Occasion aufs beste affistirt. Es wird vor gewiß gesagt, daß der Feind um etliche Tausend stärker als die kaiferliche und bairische Armee. Es ist höchstens vonnöthen, daß mit dem Geld geben auf beide Armeen kein längerer Verzug gemacht werde, damit sowohl Offizier und Soldat den Muth und guten Willen nicht gar verlieren, und alles in die höchste Gesahr gesett werde.

Bas im übrigen die kaiferlichen Offiziers babei für einen Balor ermiefen, davon ist Ihrer kaiferlichen Majestat bereits bei eigenen Kurier Kommunikation beschehen, baber benn für unnöthig gehalten worden, solches dieses Orts nochmalen zu wiederholen.

## 8) Obertriegs tommiffar Reller an ben Raifer.

Mugeburg, ben 17. Dai 1648.

Euer römisch kaiserlichen Majestat berichte hiebei allergehorsamst: Nachdem der Feind gestern bei Gunsburg über die Donau gegangen, deroselben Armee aber neben der Churbairischen heute in der früh aufgesbrochen, diese auf der rechten, jene aber auf der linsten Partei in Marsch hieber begriffen gewesen, so ist der Feind mit dem meisten Theil seiner Kavallerie derzgestalt auf die Unserigen gedrungen, daß derselbe heute um sieben Uhr unsere Arriergarde, welche der Feldmarschall = Lieutenant Montecuccoli mit dem linken Flügel geführt hat, angetroffen, sich an dieselbe mit

Odarmuteln bergeftalt angehangt, bag berfelbe Flugel faft feche Stund lang mit bem Reind allein icargiren und ingwischen fich retiriren muffen, und obwoblen der Reldmarschall Graf Solzapfel mit taufend Musketiers babin gegangen, bemfelben ju fefundiren; fo bat boch ber Reind, benfelben bis an bie Ochmutter Burth getrieben ; barüber bann ber Feldmarichall in einem Moraft bergeftalt geschoffen worben , bag er alfo fort tobt geblieben, und ber Leichnam jeto berein gebracht worben. Die Reiterei aber bat fich über bie Ochmutter, allwo ein Dag ift, mehrerntheils falvirt. Bedoch find beren viel geblieben, und unter andern ber Oberft Boccorme febr verwundet; - von denen taufend Dusketiers aber find über 400 nicht wieder gu= rudgekommen, wiewohl man baltet, es murben fich viel burch bie Bufche falviren. Ingwifchen aber ift ber Feind bis an die Schmutter mit Aufvolf und Urtille= rie avangirt, und baben fich bie Unferigen bieffeits gefest, bemfelben ben Dag barüber fo viel möglich ju verhindern. Wie ich aber jeto bei bem Feldzeugmeister Fernemont, Graf Montecuccoli, und dem Relbzeugmeifter Sunolbstein eben an felbigem Daß gemefen , und fie befragt, mas an Euer romifch staiferlichen Dajeftat hierüber berichten follte, haben fie mir befohlen, bie= fes wie hieroben ftebet, dabei neben ju fchreiben, daß fie allem Unfeben nach, den Daß biefen Abend verlaffen, und fich vor biefige Stadt werben feten muffen.

Ich vor meine Person, so viel ich bes Kriegs erfahren, befinde ich bei diesem Berk eine große und gefährliche Konfusion. Gott schicke Euer kaiserlichen Majestät ein Besseres. Die Goldaten sind vor lauter Urmuth zum fechten gar schwierig; was nun hieraus erfolgen wird., konnen Guer kaiserliche Majestät bei sich selbsten allergnädigst ermessen. Allein ist nothig vor als Ien Dingen, die Armee mit einem andern Kapo, und den unentbehrtichen Lebensmitteln in aller Eil zu verssehen. Welches Guer kaiserlichen Majestät meiner Schulbigkeit nach, weil sonst Niemand vom Kommissariat vorhanden auchergehorsamst berichten solle. Wie ich alsobald den sermern Verlauf durch einen andern Kurier hernach auch notisiciren werde.

9. S. Euer romifch faiferliche Majestat Kriegstanglei, neben ber Raffe ift vertoren, jedoch etwas weniges an Geld burch ben Zahlamtsbedienten falpirt worben \*).

### 9) Fernemont an ben Raifer.

Grichberg, am 21. Mai 1648.

Albieweilen ich mit bem Grafen von Stahremsberg, wie ich wohl vermeinet, die Liften, warum ich in meiner damaligen allerunterthänigsten Relation Melbung gethan, nicht überschicken können; so habe selbige anjeto mit diesem Kurier Euer kaiserlichen Majestät allergehorsamst beischließen sollen, damit Sie daraus so wohl den Verlust der Bagage als auch der Mannschaft, allergnädigst ersehen mögen. Nun ist zwar wegen dieser, daß sich selbige, maffen es auch täglich beschieht, guten Theils einfinden werde, die hoffnung, wie nicht weniger mit denen so sich in denen Wäldern und an den Paffen bin und wieder verloffen, wiewohl über 400

<sup>\*)</sup> Nach dem vorgefundenen Anschlage maren 8850 fl. gerettet worden, und der verloren gegangene Reft hatte nur beiläufig 3000 fl. ausgemacht.

bis dato nicht wieder gekommen sind. — Was aber bie Gefangenen betrifft, habe bereits zwen Trompeter zum Wrangel und Königsmark geschickt, deren Erledizum gung dann auch um so viel ehender zu etwarten, weil etwildter Königsmark sich gegen mir anerbaten: sobald die dieffeits von ihm gefangenen Offiziere, wie heut beschieht, entlassen worden, er sodann auch den Obersten Boccorme, Guido und Sansern, sammt denen ans dern Offizieren herüberschiefen wollte, idas auch selbige ehester Tagen hoffentlich wieder bei und sepn werden.

Die Bagage anbelangent, ba babe Guer faiferliche Majeftat allerunterthanigft ju bitten, Gie geruben boch beren Berluft um fo viel mehrere allergnabigft ju bebergigen, und benen Regimentern bieffalls eine Ergoblichkeit, wie bald wie beffer, wiederfahren tu taffen, weilen außer beren einmal unmöglich, felbige, fie fenen zu Rogoder zu Fuß, beifammen zu balten, indeme bie große Roth fle jum ausreiten, bie Cebensmitteln ju fuchen, zwingen thut, und wenn ihnen gleich an einem ober bem andern Ort einiger Droviant angewiesen wird, fle boch foldes wegen Mangel ber Rubren nicht abbolen taffen konnen. Zwar mare mein allerunterthanigfte, jeboch unvorgreifliche Deinung, ba Guer faiferliche Majeftat fich in etwas mehrers, als fonften bie Bertroftung gewefen, angreifen, und jedem Regiment nach Proportion feines Berluftes eine Berehrung, fich wiederum einen Bagen gu fchaffen', geben ließen, baß foldes fo viel, als nun ju anfange verfprochen worben, belfen murbe. Ich animire und trofte fie, bag es erfolgen murbe, und ber Beneral - Kommiffarius Berr von Traun auch unterwegs fepe, auf daß ich die Leute noch fo lang bei einander

halte, welches bann auch Gottlob, von manniglichen Euer kaiferlichen Majestat Dienst zu versorgen beschieht, und ich mich selbsten billig barüber erfreue, weil ber ganze Pest mir jest auf bem Bale liegt.

Wie fonften der Proviant beschaffen, darüber wird ber Oberkommiffarius Reller ermelbtem Generalkommiffario Geren von Traun Bericht erftattet baben, mit welchem es bann auch fo weit kommen, bag ju Mugsburg um das Belb weiter nichts zu befommen, baberd bann anbeut beren Beftellung auf Regensburg beicheben muffen, ba es aber an ben Subren gur Abholung erwinden mirb. 3mar babe erftens Ihrer durfürftlichen Durch. laucht zu Baiern burch eine Eftaffette gestern jugefdries ben, und biefelbe mit Borftellung gegenwartiger Noth ersucht, ob fie Guer taiferlichen Majeftat und bem gemeinen Befen jum Beften, ber Urmee mit beitt be nothigten Proviant auf eine Beitlang affifiren wollten, mie ingleichen bem Graf Rurg, meilen er bors bereits angelangt fen, bei feiner aufhabenden Rommiffion auch an feinem Ort ju beforbern, baf foldes erbalten merben mochte; - mas nun barauf erfolget, foldes bin ich gewärtig : mir aber ift unterbeffen bie fcmerfte Gorg, wie allein die Unterhaltung fur bas Bolf ju befommen.

Was hernach die militaria angehen, sepn in sels bigen seithero noch solche gute Dispositionen beschehen, daß der Feind hoffentlich in diesen Orten uns schwerlich weiters etwas abnehmen wird können. Und ob nun zwar verlauten will, daß der Feind aufgebrochen, und besser hiebei rücken solle, so werden wir doch auf seine actiones sleißig Acht geben, und uns wegen deren Hintertreibung redlich bemüben; gestalt Euer kaiserlie den Majestät mit nächsten darüber weiteren alleruntersthänigsten Bericht einschieden will, mit allergehorsamsster Bitte, Sie geruhen sich wegen meiner wenigen Person zu beren Beforderung in kaiserlichen Gnaden gedenken, und mich darüber von Ihrer hochfürstlichen Durchlaucht an dieselbe ertheilten Rekommandation anjeho genießen zu lassen.

Welchergestalt auch ber Feldmarschall seliger Euer kaiserlichen Majestät allergnädigste Schreiben vom 5. und 7. dieses zu beantworten aufgegeben, solches wers ben Euer kaiserliche Majestät hierbei allergnädigst empfangen, und bemnach daraus vernehmen, wie hoche nothwendig es sen, daß die bereits wieder berittene, wie balder je bester, herausgeschickt werden, um deren Beförderung ich dann auch hiemit allerunterthänigst ges beten haben will.

10) Auszug aus den der Relation des F. J. M. Fernemont vom 21. Mai beiliegenden Berluftseingaben der Laiferlichen Truppen von dem Gefechte bei Zusmarshaufen.

Die Regimenter zu Fuß: Holzapfel, Fernemont, Buchhaimb, Enkewert, Hunolstein, Don
Felix, Traun, Wachenheim, Domers, Manbelslos
he, Krufft, Kochau, Kublander, Conty, Baaden,
Mercy, Gallas, Starhemberg, Hauser und Fernberg
verloren zusammen 3 Stabsoffiziere, 13 Offiziere,
954 Mann, dann 189 Regimentswagen.

Von der Kavallexie verlor das vorbere Ereffen unter Montecuccoli: die Regimenter Liechetenstein, Piccolomini, Gonzaga, Montecuccoli, Pompei, Spork, Vernier, Meutter, Kapaun, Tapp,

Lanan, Balther, Boccorme, Barfuje, Link, Schaff, Mirco, Columbo, Palfy, die Freikompagnien Unger, Augustin und Demitrowig: 1 Paar Pauken, 5 Stanbarten, 41 Offiziere, 470 Mann, 478 Pferde, 144 Wagen. — 13 Offiziere, 45 Reiter, 15 Pferde wurden beschäbigt:

Das hintere Treffen unter General Eberftein: die Regimenter Braudisch, Lüttich, Jung Naffau, Alt Nassau, Werth, Lügelburg, Pallaviccini, Bacca-Major, Kepenhüller, Philipp, Königsegg, Danopp, Kolowrath, verlor 10 Offiziers, 199 Mann, 3 Pferbe, 10 Wagen,

Die Artillerie verlor 6 Dreipfünder, 34 Mann, 10 Bagen, 137 Pferde.

Der ganze Berluft belief fich alfo auf 1782 Mann, 6 Kanonen, 353 Wagen, 633 Pferbe u. f. w.

12) Raifer Ferdinand an Montecuccoli.

Prag, am 20. Mai 1648.

Demnach Wir burch den Oberkommissarii Keller, unterm 17. dieses Monats Mai berichtet worden, welchergestalt die Feinde bei Günzburg über die Donau, sotgends mic dem meisten Theil ihrer Reiterei auf Unssere Arriergarde gegangen, der Feldmarschall Graf von Holzapfel, auch welcher ihn mit 1000 Mann zu Fuß succurirt, in den Oceasson erschossen werden sepe, und nun du besägte Arriergarde damalen kommandirt hast, derwegen umständiger Berichten kannst, wie sich diesser leidige Fall zugetragen \*). Also wollen wir von

Der Bericht des Oberkommiffars Reller Rr. 8 war vom 17., der Montecuccoli's Rr. 1 vom 18. Mai. Den Lettern hatte der Kaifer am 20. noch nicht erhaken. Dk. mille Beiglerift, 1819. I.

dir den eigentsichen Berlauf zu vernehmen erwarten, und inzwischen nicht zweifeln, du werdest auch an deisnem Ort mit den daselbst anwesenden hoben Kriegssoffizieren, wie dishero allzeit geschehen, inszuter Bersständniß bleiben, und unsern anliegenden Kriegsdienst bestens besördern helsen, womit alles vorgenommen werde, wie es ratio delli, und die Sonservation der Armee erfordert. Übrigens sind wir dereits in völligem Wert begriffen, eines und andern Orts, vornehmlich aber wegen der Gelds und Proviantmittel, auch Resmontirung der unberittenen Reiter und hinausschiedung der Remontirten solche eilsertige Dispositionen zu machen, daß der Armee dadurch nächstens willig unter die Arm gegriffen werden solle, wornach du dich zu richten.

12) Raifer gerdinand an ben Churfurft.

Prag, am 23. Mai 1648.

Ich habe E. L. freundvetterliches Schreiben unterm 18. dieses Monats Mai durch eigenen Kurier zu handen wohl empfangen und daraus ungern vernommen, was sich den 17. ejusdem zwischen unserer und bes Feindes Armee bei dem Dorf Bibra zugetragen, dergestalt, daß auch Mein Feldmarschall Graf von Holzapfel darüber todt geblieben; inzwischen ist der Graf von Starhemberg mit mehreren Partikularien bei mir auch angelangt, und Ich habe darauf vorhin bereits alle diejenigen Dispositionen angeordnet, welche E. L. in Ihrem Schreiben erinnert und begehrt haben, auch nicht allein meinen Feldmarschall Piccolomini anstatt des Grafen von Holzapfel zum Kapo über meine kaiserliche Wassen gnädigst angenommen und

Bestellet, sondern auch auf E. 2. freundliches Begebe ren den Reldmaricall von Raufchenberg, weil befagter Diccolomini von bier fogleich noch nicht abreifen fann, um daß bie Urmee unterbeffen burch ein bobes Ravo wieber alle befahrende weitere Unordnungen affistirt murde, interim bergeftalt eilfertig babin geordnet, daß er von Rauschenberg meine taiferlichen Baffen fommandire, folgends auch bei nachfter Untunft bes altern Feldmarichalls Grafen Diccolomini ein wie ben andern Weg mit und neben bemfelben bei meiner 21rmee verbleiben, und als der andere Feldmarfchall, wie und wo es nothig fenn wird, fommandiren folle, nicht zweifelnd, E. E. werden Ihro biefe meine zur Beforberung unferes gemeinnütigen Dienstes bierin gemachte wohlmeinende Unstalten gefällig fenn laffen, und daraus abnehmen, wie 3ch verlange, Ihro meine geneigte fonderbare gute Willfabrigfeit allzeit treulich felbft zu bezeigen, inmaßen dieselben von Meinem geborfamen Rath und Reichs = Vicetangler Ferdinand Gigmund Grafen Rurg, auf welchen 3d mich beziehe, mit mehr vernehmen werden. Und 3ch verbleibe 3bro mit faiferlicher Buld , E. E. vetter : und fcmagerlichen lieb und Affektion, auch allem Guten beständig mohl beigethan.

23) Raifer Ferdinand an den Feldzeugmeis fer Kernemont.

Prag, am 24- Mai 1648.

Demnach Bir Unsern Feldmarschall Piccolomini jum Rapo, und nach ihm beinebens ben Feldmarschall von Rauschenberg, über Unsere kaiserliche Sauptarmee verordnet, auch allergnädigst resolvirt haben, daß er von Rauschenberg, weil besagter Graf Piccolomini nothmendig noch etliche Tage hier verwarten muß, inzwis

ichen zur besagten Unserer Sauptatmee eilfertig voran reisen, auch basjenige babei tren gehorsamst in Obacht nehmen und verrichten solle, was zur Beförderung Unsers kaiserlichen Kriegsbienstes gereichen kann. Also has ben Wir ihm von Rauschenberg mit behörigen Gehorssam Brief und Instruktion versehen, dir auch solches zu beiner Nachricht hiermit gnädigst anfügen wollen, und verbleibe dir beinebens mit kaiserlichen Gnaden wohl gewogen.

#### 14) Raifer Ferdinand an General Raufchenberg.

Prag, am 24. Mai 1648.

Inftruktion für Unfern Relbmaricall Raufchen= berg! Demnach Bir Unfern Feldmarfchall Piccolomini jum Rapo, und ibn Feldmaricall von Raufchenberg nach ihm über Unfere faiferliche Bauptarmee gnabigft bestellet, auch fonsten allergnabigst resolvirt haben, weil er Graf Diccolomini nothwendig noch etliche Sage bier verbleiben muß, bag er Feldmarfchall von Rauschenberg zur besagten Sauptarmee eilfertig voran reis fen folle. Alfo wird fich berfelbe ohne Zeitverlierung babin verfügen, und feben, wie er die aus bem junge sten rincontro mit dem Keind entstandene Unordnung zwischen unfern Kriegevolkern wird abstellen, und Die Urmee bestens animiren mogen, mit angehangter Berficherung, daß wir diefelbe feineswegs hilflos laffen wollen, fondern bereits auf wirkliche Mittel bergeftalt Bedacht fenn, daß ihr ebeftens erfprieflich unter Die Arme gegriffen werden folle, fintemalen noch geftris gen Tags ein Stud Geld jum Bebuf ber Urmee gegen Daffau geschickt, und bie Unftalt gemacht worden, daß der Graf Traun in wenigen Tagen mit noch mehr

Underm nachfolgen, imgleichen bie Proviant vom Cand ob ber Enns, und aus Bobeim , theils in Matura binauf befordert, theils burch bagre Bezahlung broben beigefchaffet, nicht weniger auch eine ergiebige Ungabl Proviantwagen , Piftolen jur Urmirung ber unbewahrten Reiter, aufs allereilfertigfte jufammen gerichtet und ausgetheilt, ja mit hinausschickung aller remontirten Reiter über Krumau gegen Schlegel, Be-Schleunigung ber Rekrutirung und weiteren Remontis rung, auch endlich aller andern nothwendigen Requifiten, nicht nur die geringste Beit nicht verloren werden solle, womit bem Reind feine vorbabende ichadliche Difeani befto beffer ju binterbrechen, und ju gernichten fenn mogen. Unbertens laffen Bir bie bei Rrumau versammelten Artilleriepferbe, 500 an ber Bahl, auch forts geben, auf bag bie ju Regensburg hinterbliebene Stuck bespannt, und mas fonft weiters jur Urtillerie gehörig ift, auch mobil gemacht werben.

Drittens, weilen Wir mit dem verstorbenen Feldmarschall Graf von Holzapfel vorbin gnädigst veranlaffet, daß nach Anlangung der remontirten Reiter bei der Urmee entgegen andre unberittene, welche lettlichen von Pferden gekommen, wie auch etliche schwache Regimenter, so keinen Dieust thun mögen, zu ihrer Wiederaushelfung und Erquickung herein in die länder geschickt werden sollen. Also wird Und er Feldmarschall von Rauschenberg bei seiner drobigen Unkunst die Zahl besagter unberittenen Reiter und der zu dem Dienst unqualificirten schwachen Regimenter nächstens gehorssamst berichten, auch in solcher Bereitschaft halten, daß sie auf unsern weitern gnädigsten Befehl mit guter Sicherheit können herein incaminirt, und folgends zu

bedeutem Ende in die gehörigen Quartiere vertheilt werben.

Er wird fich aber viertens noch vor feiner Abreife mit bem Feldmarschall Diccolomini, und Grafen Traun über eine und andere Nothdurft vertraulich und ausführlich unterreben , bamit allerfeits bi concerto gegangen werben moge, folgends aber, und wenn er bei Unferer faiferlichen Bauptarmee angelangt fenn wird, Uns sowohl von dem Buftande berfelben, als allen an= beren Borfallenbeiten von Beit zu Beit berichten, auch basienige vornehmen, mas ratio belli und bie Konfervation ber Urmee erfordert, - Infonderheit aber bie Einigkeit unter ben boben und niedern Rriegsoffigieren und Solbaten pflangen, alle gute Berftanbniß einführen, bie entstebende Unferm Dienste bochticab= liche Competeng feiner mohl bekannten Bernunft und Derteritat nach abstellen; in Gumma basjenige jebes: malen ins Bert richten, mas jur Beforderung Unferes faiferlichen und bes Reichs Dienftes gebeiben tann, ob es icon' in biefer Instruktion nicht eigentlich begriffen ober aufgeworfen ift.

Fünftens mit des Churfürsten in Baiern Liebben Feldmarschalls Kronsfeld und anderen Offizieren, in guster Korrespondenz und Vernehmen stehen, inmassen ihme beiliegende Abschrift des mit Ihrer Liebben jüngst aufsgerichteten Reces mit mehrerem anweiset, welches wir ihm Feldmarschall von Rauschenberg zu seiner Nachericht hiermit gnädigst anfügen wollen.

#### III.

## Notizen

aber bie fruhere und gegenwartige preufifche Militar: verfaffung.

Bu Preußens Rriegsmacht legte ber große Churfürst nach Beendigung bes dreißigjährigen Krieges ben Grund. Er hinterließ bei seinem Tode (29. April 1688) seinem Nachfolger Friedrich III. (seit 1701 als König Friedrich I.) ein wohlgeübtes Seer von 28,000 Mann. Unter Preußens erstem König wurde diese Kriegsmacht mit dem verschiedenen Länderzuwachs bedeutend vermehrt, und vorzüglich in den Feldzügen des spanischen Successionskrieges geübt.

Sein Nachfolger Friedrich Wilhelm I. wendete beinahe ausschlüßig seine Sorgfalt auf den Kriegestand. Bei seinem Ableben hinterließ er seinem großen Sohne, Friedrich II. eine geordnete Streitmacht von beinahe 80,000 Mann, 5000 Mann Landmilizen ungerechnet. Beinahe ein Drittheil des stehenden heeres bestand aus Auslandern; die übrigen zwei Drittel wurden von einer Bevölferung, die nicht viel zwei Milslionen überstieg, und die auf einem Flächenraum von etwas, über 2000 Quadratmeilen lebte, gestellt. Das Staatseinkommen belief sich um diese Zeit auf 7,400,000 Khaler. Das stehende heer war beinahe ganz unter den Wassen. Mur ein kleiner Theil desselben war zur Bestreitung der ausländischen Werbung beurlaubt.

Das Beer, was Friedrich II. von feinem Bater überkam, mar bas bestgeregeltste in Europa. Gelbft an Babl mar es bem Beere übeftegen, bas Oftreich bamale (1740) unter ben Baffen hatte. 216 Friedrich einen Theil ber Berlaffenschaft Karl VI. fich jugueig= nen , und Marien Therefien ju befriegen befchloß , verftartte er fein Beer durch funfzehn neu errichtete Ba-Nachdem er burch ben Breslauer Frieden Schlefien und die Grafichaft Glat erworben, murbe bas Seer wieder um 18,000 Mann verftarft. Friedrich batte es fich jum Gefet gemacht, mit jedem neuen Landerzuwachs fein Beer verbaltnigmaßig zu vermeb= ren. Bei Beginn bes fiebenjahrigen Rrieges batte es nicht mehr die große Uberlegenheit in Sinficht ber Runftfertigfeit und Ausbildung über bas öftreichifche, wie im Erbfolgefrieg. Diefes bestand beim Ansbruch besfelben faft gang aus neu geworbenen und geftellten Leuten. Die letten turfifden Felbauge batten ben Reft ber Solbaten Eugens burch peftartige Rrantbeiten meggerafft. Offreich batte gefühlt, wie nothwendig es fen, fein ftebendes heer wieder ju ordnen, und es war in bem Beitraum von 1745 bis 1756 damit auch fo weit vorgerudt, bag Friedrich, felbft bei ber Golacht von Lowofit erstannt außerte: "Es find nicht mehr die alten Offreider."

Friedrich fühlte nach bem fiebenjährigen Kriege, baß bei ber fortgeschrittenen Ausbildung ber fremden Seere sein bisheriges Militarspstem nicht mehr die Sicherheit bes Staates verburge, und beschäftigte sich ernstlich mit dem Gevanken, dieses umzugestalten. Ine beß kam bamals keine durchgreifende Verbesserung zur Aussuhrung, vielleicht weil der große König es nicht

an ber Zeit hielt, bas Unvollsommene, aber Festber grundete umzugestalten, ober weil er Kraft genug in sich fühlte, die Migbrauche, bie er erkannte, in Ochrans Ken zu halten.

Durch bie Theilung von Poblen mar ber preufis iche Staat bedeutend vergrößert worden. Friedrich vermehrte mit bem ganbergumache gleichmäßig bas Beer. Um Ochluffe feiner ruhmmurdigen Regierung (im Jabre 1786) bestand dieses aus 190,000 Streitern, morunter bei 34,000 Mann Reiterei. Bon biefer Babl waren burch bas gange Jahr nab' an 143,000 Mann befolbet. Alle biefe Befoldeten ftanden jedoch nicht bei ben Fahnen. Gine Bahl von ungefahr 45,000 Mann war zu Gunften ber Kompagnie : und Schwadrond. defe, bie bafur die Werbkoften bestreiten mußten, unter bem Titel von Freiwachtern beurlaubt, wodurch bie Befammtjabl ber Beurlaubten auf 92,000 flieg, und beinabe bie Balfte bes gesammten Beeres betrug. Der preufische Staat batte bei Friedrichs Tode eine Bolksmenge von nabe 6 Millionen. Die Ginkunfte . beliefen fich auf 18 bis 20 Millionen Thaler. Das Boer bedurfte zu feiner Erhaltung jabrlich 11 bis 13 Millionen, folglich fast zwei Drittel bes gesammten Einkommens. Go groß aber auch die Gumme, die auf bas heer verwendet murbe, im Berhaltniß ber Ginnahme mar, fo reichte fie boch feineswegs ju, um alle Bedürfniffe desfelben ju bestreiten; und es mußten vom Canbe unter verschiedenen Formen bedeutende Bufduffe gemacht werden, zu benen vorzüglich bie gefwungenen Naturallieferungen, bann bie Borfvannes leiftungen und Vergutungen unter ihrem mabren Werth. ju rechnen find. Um mit ber angegebenen Oumme

auszulangen, mußte man überdieß zu andern Bilfsmitteln feine Buflucht nehmen. Durch Berbot der Bouausfubr fucte man die Dreife ber wollenen Baaren niedrig zu erhalten , und fo bie Bekleibung bes Golbaten minder fostspielig ju machen. Man wendete nur febr wenig auf die Erhaltung und Verforgung undienftbar gewordener Krieger. Die Regimenter erhielten unter Friedrich ihre Ergangung aus den ihnen zugewiefenen Kantonen und burd bie auslandische Berbung. Da viele Ausnahmen Statt fanden, fo wurden nur bie letten Rlaffen ber Candesfinder jum Goldatenstand gejogen. Die Dienstzeit für bie Golbaten mar auf zwangig Jahre feftgefett. Bei ber Reiterei murbe ber Mann in ber Regel ein Jahr ausgebilbet, bann beurlaubt. Bon bem Urlaub murbe ber Mann anfangs auf fechs, fpater nur auf vier Bochen einberufen. Es ergibt fic baraus, bag ein Reiter mabrend feiner zwanzigjabrigen Dienftzeit fich nur beilaufig 22 Jahre bei ber Erup; pe befant. Bei bem Fugvolt wurde bie Bourlanbung, bie fo febr bem Ruten ber Kompagniechefe entfprach, noch bober getrieben. Rach gebn Dienstmonathen murbe ber Refrut fcon auf Urlaub entlaffen, und von biefem jabrlich nur auf vier Bochen einberufen; moburch er mabrent einer zwanzigjabrigen Dienstzeit nicht viel über 21 Monate wirflich biente. Bu bem Ubel ber farten Beurlaubung, welche bie Bilbung bes gemeis nen Mannes febr erfcwerte, tam noch bie Berftrenung bes heeres in fleine Garnifonen, in benen es meift auch bem Offizier unmoglich wurde, fich für feinen Stant geborig auszubilben. Da bie Refrutenfiellung nicht auf bem gangen Bolte, fonbern nur auf einem Theil besfelben laftete, fo mußte fie bei ber großen

Starte bes Beeres in Sinfict ber Bevollerung, ber Mushilfe ber Reichswerbung ungeachtet, febr brudenb. werden, und Miffvergnugen veranlaffen. Die damals übliche barbarifde Bebandlung ber Goldaten trug noch mebr bei , bem Bolte bas Kriegemefen verhaft ju ma. den. Die gebildetern Stande meinten, bag ju große Summen auf bas Beer verwendet murben, und daß ein großer Theil berfelben zwedmäßiger gur Erhebung ber innern Staatswohlfahrt bestimmt werben follte. Gie vergaffen, wie viel Friedrich, trot bes großen ftebenben Beeres, jur Emporbringung ber Industrie und ber Gewerbe gethan, und wie febr fich unter ibm ber Nationalwobistand und die Bevölferung geboben. Gie bedachten nicht, bag Friedrich eines fo großen Seeres bedurfte, um die außere Gicherheit bes Staates, bie erfte Bedingniß aller innern Boblfahrt, ju begrunden. Diefe Besinnungen über Preufens Kriegestand, Die fich während Friedrichs letten Lebensjahren immer mehr verbreiteten, batten unter feinem Rachfolger Friedrich Bilbelm II. Ginfluß auf Die Staatsverwaltung. Dbfcon fich unter biefem Konig die Bevolkerung und ber Flaceninhalt beinabe verboppelt, fo murbe bas Beer boch nur um 40,000 Mann vermehrt; eine Bermehrung, die meder bem Bumachs an Cand und Bevolkerung , noch den gang veranberten Staatsgrangen entfprad.

Unter Friedrich II. hatte Preußen nur eine Sauptmacht, nämlich Oftreich, zu beachten. Auf der öftlichen Granze gab bas in Parteien getheilte Pohlen feine Beforgniß, und Rußlands Militarmacht hatte noch nicht seine volle Entwicklung und Ausbildung erhalten. Die meftliche Granze wax durch Sol-

amb und bie fleinern bentichen Staaten gebeckt. Un= ter Friedrich Bilbelm II. war Preugen in Offen und Caten von ben mabrigften Staaten umgurtet. Die frangeniche Revolution machte bie Ungulangfichfeit und Mangelbaftiafeit ber preufifchen Militarverfaffung, fo wie bie ber andern Daber, noch erfichtlicher. Babrenb berfe flest aus ben unterften Maffen und aus bem Undlant ibre Krieger jegen, wurden nun in Frankreich alle Stente ju ten Baffen aufgeboten. Die morali: feben Arifte, auf tie man fant wenig rechnete, etbietern ibre velle Inwendung. Das frangeniche Geet übertraf an Leichtigleit und Beweglichkeit weit alle Urrigen. Es munte jur fergrittigen Bemitung bes Errains angemerien, und im geritrenten Gefechte geunt. Prempen, beifen Ariegeberfaffung beiber für bie velltemmente gatt, verler burd biefe Berinberungen fein in tiefer Sinfige febauereret Ubergemide. Die fichen bie erften Felbringe bes frangefrichen Revolutions: trieges bie eigenen Mangel und bie vielen Bortheile ber neuen frangenichen Gintidtungen barthaten, fo unterftieb bod eine medmirige Umgefieltung ber Rriegimate; was nicht wenig zu ben in ber Folge eingerretenen ungehollichen Greicniffen beitrig.

Am; berer Ann; Friedraf Weltelm III. fic gogen die dies machineden Ammesungen des übermächtizen Frankrecht erbet. destand das prengische hoer aus die Infanterverigementern, zufammen ide Batanliemen, rie driven Musbetrerbandliemen.

- 2 Anisoger Beginnent.
- 24 Andrewsternillenen.
  - 4 Auf . Ruffmingsimmeren,
  - 2 Megimons retionder Arciderie.

- 15 Kompagnien Feftungs = Artillerie
  - 21 Pioniers,
  - 4 Mineurs,
- 1 reitendes Feldjagerkorps,
- 13 Ruraffierregimentern,
- 14 Dragoner: -
- Jusarens einschlüßig der Towarzes, zusammen 248 Schwadronen, nebst 72 Invalidens kompagnien. Die Zahl desselben belief sich auf 240,000 Mann, von denen 132,000 beursaubt waren. Die Kosten des Heeres beliefen sich auf 17,000,000 Ihas ler. Diese Summe reichte jedoch in der Folge nicht zu, und es mußten bei zwei Millionen Thaler zugenschoffen werden. Die Zwangslieferungen fanden wie in frühern Zeiten Statt. Die Kavalleriepferde erhielten während 2½ Monaten kein hartsutter, sondern mußten sich mit Grasung behelfen.

Lange vor ben unglücklichen Ereignissen bes Jahres 1806 hatte man die Nothwendigkeit eingesehen,
dem Heere eine neue den veränderten Zeit und Staatsverhältnissen angemessene Organisirung zu geben. Nach
dem Tilster Frieden wurden die Grundzüge des neuen
Spstems entworfen. Scharnhorst, dem Se. Majestät der König die Leitung der neuen Einrichtungen
übertrug, dachte schon im Jahre 1808 auf Einsührung
einer Landwehr. Napoleon verkannte die Folgen einer.
solchen Maßregel nicht. Er beschränkte die Stärke des
Heeres auf 40,000 Mann, und unterfagte jede anberweitige Bewassnung. Durch ein mit großer Umsicht und Weisheit eingeleitetes allmähliges Einziehen und
Entlassen der Kefruten wurden indes die Absichten des
Tyrannen vereitelt, und die Elemente zu einer ausser-

Brigaten und ben Garnifonewechfel, end= lich, als bas Wichtigfte, die Einführung einer Can be webr feftfetten. - Das Beer war noch nicht nach biefen Grundfagen vollständig geordnet, als burch bie Rückfehr Ravoleons ber Krieg im Jahre 1815 aufs Deue ausbrach. Auffer ben Barben und bem Grenabierkorps ließ Preußen funf Armeekorps und die rhei= nifche gandwehr , bie einem Urmeetorus an Starte aleich tam, in Frankreich einrucken. Die Truppen, bie an ber Befer, bei Pofen und an ber Beichsel guruchlieben, tamen an Starte zweien Urmeetorps gleich. Co groß biefe Beeresmacht mar, und unter fo gun= ftigen Berhaltniffen fle auch, ba Preugen mit gang Europa verbundet mar, wirkte, fo reichte fie boch eben finr ju, ben verschiebenen-3meden und Bedurfniffen ju entsprechen. Die burch ben Krieg unterbrochene neue Beeresbildung und Berfaffung murbe nach rabmlich erkampftem Frieden in ben Jahren 1816 und 1817 in allen Theilen vollendet.

Preußens Kriegemacht wird gegenwartig aus einem ftebenben Beere, aus ber Landwehr erften Aufgebots, und ber Landwehr zweiten Aufgebots gebilbet, wogn in außerorbentlichen Fällen fich noch ber Landsfturm gesellt.

Das stehende Heer, das im Jahre 1817 mit Einschluß der in Frankreich befindlichen Truppen 114,000 Mann gablte, ist in

38 Infanterieregimenter, einschlüßig ber Regimenter bes Garbe = und Grenadierkorps, jusammen 114 Bataillone;

5 Jager: | Bataillone, einschlüßig ber Garbes 5 Schügen: | jäger und Schügen;

34 Garnifonsbataillone,

5 Ruraffier= 1

9 Dragoner- Regimenter , einschlußig ber Barbe-9 Uhlanen=

favallerie:

- 13 Sniaren=
  - 1 reitendes Feldjagerforps,
  - a Artilleriebrigaden,
  - a Dionierabtbeilungen

getheilt, wozu noch 2 Invalidenbataillone und 10 Ins validenkompagnien ju rechnen find. Es ift bie Sauptbildungefdule fur ben Rrieg, umfaßt alle miffenfchaftlichen Beeresabtheilungen, und ift fo ausgerüftet, bag es jeden Augenblick ins Belb rucken fann. Es besteht

- 1) aus ben Individuen, welche fich mit Rucficht auf weitere Beforberung jum Dienft melben, und fich ben bieffalls vorgefdriebenen Drufungen untergieben ;
- 2) aus ben Freiwilligen, bie fich feiner Prufung unterziehen, und baber ohne bestimmte Unfpruche auf Beforberung eintreten;
- 3) aus einem Theil ber jungen Mannichaft ber Nation vom jurudgelegten zwanzigften bis zurud= gelegten funf und zwanzigsten Jahre.

Die Dienstzeit im stebenben Beere ift auf fünf Jahre festgefest; boch bleibt bie junge Mannschaft nur bie erften brei Jahre bei ben Sahnen; bie letten zwei, Jahre wird fie in ihre Beimath entlaffen, und bient . bei Musbruch eines Erieges jur Ergangung ber Regis menter, in welcher Begiebung man fie auch bie Rriegsreferve nennt. Junge Leute von gebilbeten Stanben, welche fich felbft fleiden und bewaffnen, baben bie Erlaubniß, fich in die Jagers und Ochugentompagnien

aufnehmen zu laffen. Nach einjähriger Dienstzeit merben sie, auf Verlangen, zur Fortsetzung ihrer Berufs
beurlaubt. Nach abgelaufenen drei Dienstjahren treten
sie, statt in die Kriegsreserve, gleich in die Landwehr
ersten Aufgebots, in der sie nach Maß ihrer Fähigkeis
ten und Verhältnisse die ersten Ansprüche auf Offis
zieröstellen haben.

Die gesammte Landwehr besteht aus 4 Barde-Randwebr = und 4 Grenadier = Candwebrbataillonen bann aus 68 Canbwehrregimentern. Bedes Mandwebr= regiment besteht aus 2 Bataillonen bes erften Aufge= bots, 2 Bataillonen des zweiten Aufgebots, 2 Ochmabronen bes erften und 2 Odmabronen bes zweiten Mufgebots. Wie bei dem ftebenben Beere bat jedes Bataillon 4 Kompagnien; bie landwehrkompagnie gablt 3-5 Mann , morunter 25 Artilleriften; Die Ochmabron 134 Mann. Die bei einer jeden Candwehrkompagnie eingetheilten Artilleriften bilben, bei ber Rufammenrus dung eine Kompagnie von 200 Gemeinen, ber I Offizier und 8 Unteroffiziere beigegeben find. - 3m Frieden bestehen blog die Stamme Diefer Regimenter : bei jedem Regiment find nur ber Kommandeur, ein Stabsoffizier, 4 Oberoffiziere und 1 Chirurgus, bann bei ben Kompagnien bes erften Aufgebots 4, bei ben Schwadronen tiefes Aufgebots 5 Mann anwefend. Alle übrigen find in bie Beimath entlaffen, und werben nicht befolbet. Im Rriege ftoffen immer zwei Candwehrregimenter ju einem Linienregiment. Die Landwehrregimenter baben bie Rummer bes Linienregis ments, mit bem fie im Rrieg eine Brigabe bilben; fie werden übrigens nach bem Sauptort ber Begirte genannt, aus benen fie fich ergangen.

Da jedes Landwehrregiment 2 Bataillone und 2 Schwadronen des ersten, und eben so viel des zweiten Aufgebots hat, so bestehen die 68 Landwehrregimenter demnach aus

136 Bataillonen bes ersten Aufgebots;
136 Bataillonen

136 Schwadronen bes zweiten Aufgebots.

Jedes Aufgebot zählt bemnach in seinen Batails lonen 204,000, in ben Schwadronen 18,224 Mann. Unter ber ersten Zahl sind 14,824 Artilleristen begriffen; es bleiben bemnach in jedem Aufgebot 189,176 Mann Infanterie. Durch die 4 Garde = Landwehr = und 4 Grenadier Landwehrbataillone wird die Stärke der Landwehr noch um 12,000 Mann vermehrt. Rechnet man nun zu der Landwehr das stehende Heer, so erzgibt sich folgende Streitkraft, die dem Staate zu Gebote steht, ohne die Kriegsreserve zu rechnen, deren Stärke nie genau angegeben werden kann.

Stehendes heer . . . . . . 114,000 Mann

136 L. B. Bat. des ersten Unfgebots, 204,000 — 136 — bes zweiten der Artiuerie 204,000 —

136 Schmabr, bes ersten Aufgebots . 18,224 -

136 - bes zweiten - . 18,224 -

4 Garde = und 4 Grenadier = Candwehr =

bataillone . . . . . . . 12,000 —

Summe 570,448 Mann.

Die Ausgaben für die gesammte Rriegsmacht werden bermalen auf 21 Millionen Thaler gerechnet. Gine Streitmacht von dieser Starte murde nach bem frühern Beurlaubungsspftem viel mehr gefostet haben, ba man

über 5000 Offiziere mehr erhalten, und die Beurlaubten alle zwei Jahre hatte fleiden muffen; indest die Landwehr nur alle sieben Jahre eine neue Bekleibung erhalt.

In hinsicht der Abrichtung und Bildung durfte die Landwehr ersten Aufgebots immet einem heere gleich kommen, das sich erst bei ausbrechendem Kriege durch Einziehung lange Beurlaubter erganzt; wie dieses bei näherer Betrachtung ihrer Zusammensehung und der ihr vorgeschriebenen Ubungen erhellet.

Bur Candmehr erften Aufgebots gehören :

- 1) alle jungen Manner vom zwanzigsten bis fünf und zwanzigsten Jahre, bie nicht in ber Armee fteben;
- 2) biejenigen, die in ben Jager und Ochugentompagnien ausgebilbet murben;
- 5) bie gesammte Mannschaft vom sechs und zwanzigsten bis zuruchgelegten zwei und breifigsten Sabre.

Die Landwehr des ersten Ausgebots wird in kleinen Abtheilungen an gewissen Tagen in der Heimath,
dann jährlich ein Mal in großen Abtheilungen vereint
mit den Linientruppen geüht. Da mit Ablauf eines
jeden Militärjahres im Frieden ein Orittel der im stehenden Heere dienenden Jünglinge in die Kriegsreserve
treten, und beurlaubt werden, der Ersat dasswanzigste
durch eine gleiche Bahl Jünglinge, die das zwanzigste
Jahr vollendet haben, geleistet wird, so erhält nach
und nach der ganze Nachwachs eine militärische Bildung, und die der Landwehr vorgeschriedenen Übungen
reichen hin, sie in dieser zu erhalten.

Won ben 3000 Offizieren, welche bie Candwehr

ersten Aufgebots ungefahr bebarf, sind bei 400 anwes fend; die übrigen sind auf ihren Besitzungen ober sonft in ihrem Berufe. Die abgängigen Offiziersstellen werben nach gewiffen Bestimmungen mit jungen Leuten ber höhern Stanbe, welche in den Schützen- und Jagerkompagnien gedient haben, besett.

Bei ausbrechendem Kriege rückt die Landwehr ersten Aufgebots mit der stehenden Armee ind Feld, und wird gleich dieser verwendet. Die Artilleristen dieses Aufgebots werden in die Linien = Artillerie eingetheilt. Durch Vereinigung des ersten Aufgebots mit dem steshenden Heere wird dieses bei Ausbruch des Krieges auf 348,224 Mann gebracht.

Die Landwehr bes zweiten Aufgebots ift bestimmt, bei ausbrechenbem Rriege bie Garnisonen ober Bara nifonsbataillone. ju verftarten. Nach den augenblicklis den Bedurfniffen wird fie auch im Gangen ju Befagungen und jur Berftarfung bes Beeres gebraucht. Die Landwehr bes zweiten Aufgebots befteht aus allen Mannern, die fomobl aus bem ftebenben Beere als aus dem erften Aufgebot austreten, bann aus allen Baffenfähigen bis jum jurudgelegten neun und breifigsten Jahre. Da bie Canbwehr bes zweiten Aufgebots größten Theils aus gebienten Mannern befteht, fo wird fie nie in größern Abtheilungen gufammenge? zogen, fonbern nur an einzelnen Sagen in ihrer Beimath in Heinen Abtheifungen gur Ubung versammelt, Un diefen Ubungen konnen auch Junglinge wom fiebengebnten bis jum zwanzigsten Sabre Theil nehmen , ohne bag fie jeboch hieburch vor bem, jurudgelegten zwanzigsten Jahre in die gandwehr eintreten.

Der Lanbsturm theilt fich in Burger : und Canb-

aber 5000 Offiziere mehr erhalten, und die Beurlaubten alle zwei Jahre hatte kleiden muffen; indeß die Landwehr nur alle sieben Jahre eine neue Bekleibung erhalt.

In hinsicht ber Abrichtung und Bilbung burfte bie Landwehr ersten Aufgebots immet einem heere gleich kommen, bas sich erst bei ausbrechendem Kriege burch Einziehung lange Beurlaubter erganzt; wie bieses bei naberer Betrachtung ihrer Zusammensetzung und ber ihr vorgeschriebenen Ubungen erhellet.

Bur Candmehr erften Aufgebots geboren :

- 1) alle jungen Manner vom zwanzigsten bis fünf und zwanzigsten Jahre, bie nicht in ber Armee fteben;
- 2) biejenigen, bie in ben Jager und Ochugentoms pagnien ausgebilbet wurden;
- 5) die gesammte Mannschaft vom sechs und zwanzigsten bis zurückgelegten zwei und breifigsten Sabre.

Die Landwehr des ersten Aufgebots wird in kleinen Abtheilungen an gewissen Tagen in der heimath, dann jährlich ein Mal in großen Abtheilungen vereint mit den Linientruppen geübt. Da mit Ablauf eines jeden Militärjahres im Frieden ein Orittel der im stehenden heere dienenden Jünglinge in die Kriegsreservetreten, und beurlaubt werden, der Ersat dasswahzigste Jahr vollendet haben, geleistet wird, so erhält nach und nach der ganze Nachwachs eine militärische Bildung, und die der Landwehr vorgeschriebenen Übungen reichen hin, sie in dieser zu erhalten.

Von den 3000 Offizieren, welche die Landwehr

ersten Aufgebots ungefahr bebarf, sind bei 400 anwesfend; bie übrigen sind auf ihren Besigungen ober fonft in ihrem Berufe. Die abgängigen Offiziersstellen werben nach gewissen Bestimmungen mit jungen Leuten ber höhern Stanbe, welche in ben Schligen und Iagerkompagnien gebient haben, beseht.

Bei ausbrechendem Kriege ruckt die Candwehr ers fen Aufgeboth mit der stehenden Armee ind Feld, und wird gleich dieser verwendet. Die Artilleristen dieses Aufgeboth werden in die Linien Artillerie eingetheilt. Durch Vereinigung des ersten Aufgeboth mit dem steshenden Heere wird dieses bei Ausbruch des Krieges auf 348,224 Mann gebracht.

Die Candwehr bes zweiten Aufgebots ift bestimmt, bei ausbrechenbem Rriege bie Garnisonen ober Gara nifonsbataillone gu verftarten. Nach ben augenblicklis den Bedürfniffen wird fie auch im Gangen ju Befatungen und gur Berftarfung bes Beeres gebraucht. Die Landwehr bes zweiten Aufgebots besteht aus allen Mannern, die fowohl aus bem ftebenben Beere als aus bem erften Aufgebot austreten, bann aus allen Baffenfähigen bis jum juruckgelegten neun und breifigsten Sabre. Da die Landwehr bes zweiten Aufgebots größten Theils aus gedienten Mannern besteht fo wird fie nie in größern Abtheilungen jufammenge? zogen, fonbern nur an einzelnen Sagen in ihrer Beimath in Beinen Abtheitungen gur Ubung versammelt, Un biefen Ubungen konnen auch Junglinge wom fiebengebnten bis jum zwanzigsten Sabre Theil nehmen , obne bag fie jeboch bieburd, vor bem, jurudgelegten zwanzigsten Jahre in bie gandwehr eintreten.

Der Lanbsturm theilt fich in Burger : und Canb-

kompagnien. Er ruckt nur in bem Augenblicke eines feinblichen Einbruchs auf einen beshalb ergungenen Besehl zusammen. Im Frieden kann er nur in besondern Fällen zur Aufrechthaltung ber öffentlichen Ordnung gestraucht werden. Zum Landflurm gehören

- 1) alle Manner bis zum fünfzigsten Jahre, die nicht im stehenden Seere ober in der Landwehr angestellt find,
- 2) alle Manner, die aus der Candwehr ausgetres . ten find,
- 3) alle ruftigen Jünglinge vom fiebenzehnten bis zwanzigsten Jahre.

Nach ben bisber angeführten Bestimmungen ergibt sich, bag im preußischen Staate jeder Baffenfabige vom Beginn bes ein und zwanzigsten bis zum Beginn bes fünfzigsten Jahres auch Baffenpflichtig ift.

Von diefer Beit gehört er

- 3 Jahre jum ftebenben Beere,
- 2 jut Kriegereferve,
- 7 Canbwehr erften Aufgebots,
- 7 betto zweiten betto, und die übrigen Jahre zum Landfturm.

Die hier angegebenen Jahre bienen jeboch nur im Frieden zur Regel für den Ein- und Austritt in die verschiedenen Seeresabtheilungen; im Rriege hingegen begründet sich dieses durch das Bedürfniß, und alle zum Dienst aufgerufenen Abtheilungen werden von den Zurückgebliedenen und Serangewachsenen nach Werhaltniß des Abgangs ersetz.

Ber in bem stehenden heere nach Ablauf seiner Dienstzeit langer fortbienen will, muß sich bagu auf sechs Sahre verpflichten, und bekommt bafür eine außere

Auszeichnung. Bei einer zweiten Verlängerung feiner Dienstzeit bekommt er eine Soldzulage, und erhält Anspruch auf Versorgung bei kunftiger Dienstesunfästigkeit. Jene, welche in der Landwehr des ersten ober zweiten Aufgebots nach gesetzlich vollendeter Dienstzeit länger verbleiben, erhalten ebenfalls eine außere Auszeichnung, und haben auf Beförderung nach Maß ihrer Fähigkeiten Anspruch.

Ein Jungling, ber nach vollenbetem fiebenzehnten Jahre bie jum Rriegebienft erforberliche körperliche Starke hat, und freiwillig in bas Seer tritt, wird um eben so viele Jahre, als er früher eingetreten, auch früher aus ben Dienftesverpflichtungen entlaffen.

Um eine Übersicht bes jur Bertheidigung fähigen Theils ber Nation zu haben, werden von ber mannliden Bevölkerung in den einzelnen Gemeinden mit Buziehung ber Kantons-Revisionskommission Stammrollen aufgenommen, welche bei der Kriegsbehorde niedergelegt, und in ein Ganzes zusammengetragen werden.

Befreit von der Aufnahme in die Stammrollen find :

- 1) Die Pringen bes königlichen Saufes;
- 2) Frembe Befanbte;
- 3) Durchreisende;
- 4) Familienvater, die bem Staate in ihren Gobs nen Bertheibiger ftellen;
- 5) Staatsbiener, beren Stellen auch im Rriege un= entbehrlich befett fenn muffen;
- 6) Solche, beren körperlicher ober geistiger Buftanb feinen Untheil am Rampfe erlaubt.

Nur die obenangeführten, welche in die Stamme rollen nicht aufgenommen werden, find als befreit von ber allgemeinen Baffenpflichtigkeit ju betrachten; in= beffen werden boch auch folgende Rlaffen der Staatse burger berucksichtigt, und nach Umftanden vom Rriegsbienst freigesprochen:

- 1) Grundeigenthumer und Besiter von Aderwirthschaften, die ihr Besithum selbst bewirthschaften,
  und im Augenblick der eintretenden Dienstedverbindlichkeit nicht ohne großem Verluste davon abgerufen werden könnten, auch wenn sie nicht Familienvater sind.
- 2) Diejenigen, welche in wiffenschaftlicher Ausbilbung für gewiffe 3weige begriffen find.
- 3) Sohne, welche zur Ernahrung einer vaterlosen Familie nothwendig find.
- 4) Cipftbeamte, in so fern fie noch durch ihre Sabre in Berbindlichkeit fteben, wenn die Chefe pflicht=
  mäßig die Stelle unentbehrlich, und auf andere unübertragbar erklären; was jedoch bei kleinern Stellen nicht leicht der Fall seyn kann.

Körperliche Größe entscheibet nicht über die Fabigkeit ober Unfähigkeit jum Kriegsbienst. Bei jeder vorkommenden Ergänzung muß auf zehn Mann der eilfte als Reserve beigegeben werden, um bei später gefundener Untauglichkeit eines Gestellten unverzüglich ben Ersaß zu haben.

Aus bem bisher gesagten ergibt sich, bag bas bermalige preußische Militarspftem auf einer allgemeinen Baffenpflichtigkeit beruht, und jum Zwecke hat, ohne die Geld-und Menschenkrafte bes Staates zu exschöpfen, eine Kriegemacht zu haben, die ber Lage
und den Bedürfnissen des Staates entspricht. Wirklich
wird bermalen eine Streitmacht von 570,000 Mann
mit 21 bis 22 Millionen Thaler erhalten, da ein ste-

benbes Seer von 240,000 Mann gegenwartig 23 Millionen Thaler toften, und teinesmegs für bie moglichen Bedürfniffe bes Staates gureichen wurde. Inamifchen find gegen biefes Opftem zwei gang entgegengefette Unfichten aufgestellt worben, welche aus eingelnen Standesverbaltniffen bervorgegangen gu fenn icheinen. Die Ginen wollen überhaupt fein febenbes Seer , und glauben bie Bertheidigung bes Staates burch Candmehren binreichend gefichert. Die Undern wollen auch im Frieden bis in die kleinste Ubtheilung bie innigste Vereinigung ber Landwehr mit bem ftebenben Beere unter benfelben Befehlsbabern, mas im Grunde nichts anderes befagt, als ein ftebendes Deer von ber Starte, die man jur Gicherheit bes Staates für nothwendig erachtet. - Die erfte Unficht burfte unschwer zu widerlegen fenn. Die besteingerichtete land. wehr wird unter ben gunftigften Berbaltniffen immer nur einem gerftreut fantonirenden, größten Theils beurlaubten Beere abnlich fenn, bas nie zu rechter Beit auf ben bedrobten Grangen murbe vereinigt merben Bonnen. Die glucklichen Ergebniffe ber letten Feldzuge, konnen nicht als Beweis und Muster aufgestellt werben. Bang Europa mar ju einem Zwecke verbundet: die moralischen Triebfebern waren aufs bochfte gefrannt, und Rapoleon batte ben größten Theil feiner alten erfahrnen Krieger in Rufland verloren. Burbe es indef ber Candwehr mohl möglich geworben fenn. fich zu fammeln und zu bilben , batte bas ftebenbe Deer nicht bie Ochlachten von Groß : Boriden und Bauben gefchlagen ?

Die Undern, welche nur ein ftebendes Beer wole, len, behaupten, daß nur ein foldes die innere Aus.

bilbung und Refligfeit erhalten tonne, bie jur Leiftung eines fraftigen Biberftanbes erforberlich ift. Gie meinen, tof auf Ersparung teine Rudficht ju nehmen fen, daß die Summen aufgebracht werben muffen, bie jur Erhaltung einer ben Staat fichernben Dacht erforberlich find, und baf man nicht bas Geer nach bem Staatseinkommen , fontern bas Staatseinkommen nach bem Seere, bas man bebarf, bestimmen muffe. -Angenommen , daß nur ein ftebendes heer bie Gi= derheit bes Staates begrunden tonne, fo wurde man boch jugeben muffen, bag bas Staatseinkommen fich nicht willfürlich vermehren laffe, und daß die möglide Bermehrung bestimmten Grangen unterliege. Bebarf nun ein Staat, wie Preufen, bei befchrankter innerer Kraft eine große heeresmacht, fo wirb er na= turlich auf Mittel benten muffen, fie auf eine ben Staatsfraften angemeffene Art zu erhalten. Mun burfte nicht leicht ein Mittel gefunden' werben, was zwed: makiger mare, als eine gandwehr; benn wollte man auch durch ftarte Beurlaubung bie Roften eines großen ftebenben Beeres verminbern, fo wurde man boch eine große Babl Offigiere erhalten muffen, und nicht bie Bortbeile, bie man erzwecte, erlangen; ba ein ftebenbes Beer mit farter Beurlaubung boch immer einer Landwehr abnlich ift, und nicht bie Ubung eines Beeres, bas immer unter ben Baffen fleht, baben tann. Ware aber auch ein Staat burch große innere Krafte vermogenb, ein großes flebenbes Beer flets unter ben Rabnen ju erhalten, fo mußte man boch nicht bie Musgabe allein, fonbern ben vielleicht geofern Rachtheil in Unichlag bringen, ber bem Staat ermuchfe, wenn viele Taufende traftiger Manner burd viele Friebensiahre ben Gewerben und bem Acerbau entzogen murben. Wollte man auch bie bermalige preufifche Kriegsverfaffung nur als einen großen Berfuch betrachten, fo mirb man boch eingesteben, baff bie triftigften Grunde, es mit ber Candwehr ju verfuchen, vorhanben fepen. Bermuthlich werben in bem Onftem noch bedeutende Abanderungen, vorzüglich bei ber gandwehrfavallerie und Artillerie vorgenommen werben muffen; aber bas Spftem burfte fich boch auch in ber Folge als gut und anwendbar bemabren. Daß übrigens, mas für einen Staat gut ift, es nicht für jeden andern fen, bedarf faum einer Erinnerunge Richtige Grundfate bedürfen, wenn fie beilfame Wirkungen bervorbringen follen, eine richtige Unwendung; und die Unwendung ift nur bann richtig, werm fie ben Gigenthumlichfeiten eines Staates entfpricht.

IV.

### 3 been

über

Wiffenschaft und Bilbung im Golbatenstande.

Die Militarbildung gebort zu ben erften Gorgen bes Staats. Aus ihr gebt mittelbar ber nutliche Gebranch ber phyfifchen Krafte ber Bolfer für ben beiligften aller Brede, die Erhaltung und Giderftellung bes Gemeinmoble, berver. Rein Staat fann es gleichgultig anfeben, wenn fich benachbarte nationen in ber Bervoll-Kommnung bes Rriegsmefens und ber Gicherheitsan= falten ju febr vor andern auszeichnen ; jede Beranderung verdienet forgfältige Prufung obne aller nationellen Parteilichkeit. Das frembe Bute muß, wenn es ju bedeutenden Verbefferungen führen fann, ohne Bis berfpruch bartnäckigen Worurtbeils, einbeimifch gemacht, und in Unwendung gebracht werben. Immer aber muß bas Reue aus fremben Armeen, felbft wenn es teiner Nachahmung werth fenn follte, ben Offizieren vollkommen bekannt werben, weil nur auf biefe Art ben üblen Folgen ber Überrafdung vorgebeugt wird, die mir in ber Gefdichte fo baufig ale bie Urfachen der verderblichften Riederlagen erblicen. Gelbft bie neue Geschichte zeigt uns in warnenben Beispielen, wie gefährlich es fen, bie eigene Erfahrung im Felbe erft abwarten ju wollen, um über ben Werth ober

Unwerth militarifder Reuerungen ju entscheiben. Die Beilviele Guftav Abolphs, Ludwig XIV., Friedrich II., und ber frangofifchen Republik burften als Bemeife binreichen. Bir muffen uns bei biefen biftorifden Beugniffen auch noch erinnern, bag bas jetige Opftem ber Rriegführung nicht mehr bie notbige Beit ju Reformen in ber organischen Ginrichtung ober taktischen Bilbung ber bereits in einen Krieg verwickelten Urmeen gewähren burfte. Unfere Belbzuge befteben nicht mehr in einer theilweifen Bermenbung ber Bolfsfraft : - fle find bie bodfte Opannung ber Rerven ber gangen Rationalmacht geworben. Die Beiten einer erperimentirenden Kriegefunft find vorüber. Die Behauptung bes Ochlachtfeldes bat aufgebort, 3med ber Befecte ju fenn. Einzelne Schlage bes Unglud's bringen Die Erifteng bes Staats in Gefahr; benn es liegt im Beifte ber neuen Strategie, ju fonell entscheidenben Resultaten ju führen, und bie noch fonellere Benfibung errungener Bortheile erlaubt ber gefchlagenen Urmee nicht immer gang fichern Erfas.

Ich habe der sorgfältigen Prüfung erwähnt, welcher jebe Ersindung und Einrichtung fremder Armeen zu unterziehen ift, ehe über ihre Brauchbarkeit und Nachahmung entschieden werden kann. In diesen Unstersuchungen darf jedoch kein Zunftgeist vorherrschen, und wenn es ihm ja gelungen ware, seinen Einsluß geltend zu machen, so bleiben immer die praktischen Bersuche unter vorurtheilsfreier Leitung die besten Mittel zu seiner Entkräftung. Man lasse sich überhaupt nicht von den Gründen einer angenommenen Theorie, nicht von der Menge ihrer Berehrer täuschen. Nur den Resultaten der Ersahrung bleibt das gerechte Urs

theil vorbehalten, welches nach Möglichkeit burch wiffenschaftliche Grunde beleuchtet, aber niemals ber Theorie untergeordnet werden barf.

Benn ich die Mothwendigkeit , fremde Ernnbungen ju prufen, ertenne, fo rebe ich befibalb tei= neswege bem Irrthume Jener das Wort, Die auf Eleins liche materielle Anderungen militarifder Begenftande mit Bermunderung binftaunen, und deneigt find, ibr Urtheil über ben Berth oder Unwerth ber Organifation ganger Armeen auf folche Mebendinge ju begrunben, ungeachtet fie oft gang zwecklos find, und nur als Merkmale ber Neuerungssucht und verblenbeter Eigenliebe unter ben Erfindungen erscheinen. Ungunftige Erfolge militarifder Unternehmungen verleiten vorzuglich ju jenem Glauben, und bie Anführer verkennen manchmal nur zu gerne bie mabren Urfachen wibriger Ereigniffe, weil ein vermeintliches Gebrechen in ber Organisation eines Beerestheils fie beffer ju rechtfertie gen vermag, als bas offene Bekenntnig begangener Rebler.

So schäblich aber auch immer eine ungeregelte Borliebe für Neuerungen wirken kann, so ift boch ansberer Seits eine hartnäckige Abneigung gegen wesents liche Verbefferungen ein noch viel empfindlicheres Unsglück. Es ist ein Erfahrungsfat, daß sich der Mensch selten über die verjährten Eindrücke der Gewohnheit erhebt, weil sie bei ihm Vorurtheile erzeugten, die mit jeder Neuerung, selbst wenn sie offenbar zu Verbesserungen führt, einen hartnäckigen Kampf beginnen. Eigenliebe und Neid reiten dann zu ditterem Tadef, und oft ist eine entschiedene Meinung gegen das Gute gesaft, noch ehe dasselbe ganz bekannt ward. Nicht

minder übertrieben zeigt sich bei Manchen ber Beifall für anerkanntes Verdienst und Einsicht. hier ift die Selbstprüfung in den engen Kreis gebannt, den ihr der Glaube an die Unfehlbarkeit einer allverehrten Autoristät anweist, und so erstirbt in blinder Bewunderung jeder Gedanke eines selbstständigen Urtheils.

36 babe eine Urfache geschildert, welche bem Borfdreiten in militarifdem Biffen Sinderniffe in ben Weg zu legen vermag; eine zweite, viel wichtigere, liegt in wiffenschaftlicher Berbildung. Sat fic biefes lettere, fo gefährliche Ubel auch icon burch langfames Sinfterben bes mabren militarifchen Beiftes fichtbar ge= zeigt, fo forbert es bennoch mehr als gewöhnlichen Muth, auf eingewurzelte Rebler zu beuten, wenn fie in der Erziehung und Bilbung beruben; benn immer wird die Reuerung bas Unfeben und ben fzientifichen Rubm von Mannern bebroben, bie fcon ju lange bie bestandenen Einrichtungen als zwedmäßig gepriefen, mochte dieß übrigens aus Ructficten auf fich felbit, ober aus Mangel praktifder Erfahrung gefcheben. Diefe, im Befit eines langgewohnten Butrauens, bilben ben Bormall, ber jeber Berbefferungs : Ibee ben Bugang. ju ben Bochften vetfperrt, welche nur eine treue Darstellung ber Babrbeit benotbigen, um bas Gute von bem Entichluß zur That und Musführung ju forbern. Doch biefes Bild ber Babrbeit wird, fo oft man es nicht gang ju verhullen vermag, von gereitter Beiben= icaft und Eigenliebe als eine Musgeburt falfcher Grund= fate bargestellt werben. Das Verbienft, und bie gu= te Ablicht bes Meuerers wird verkannt. Bu fpat belehrt ibn die Erfahrung über die Fruchtlofigkeit feiner Bemubungen. Er ift bereits bem Sobne ber Menge blok

gestellt, welcher mit Bitterkeit Jeben verfolgt, ber ben engen Kreis der Gewohnheit zu überschreiten versucht. In diesem Kreise breht sich die Mehrzahl, zufrieden mit der bequemen Beschäftigung des Tags, unempfindlich fur Alles, was außethalb liegt; und boch
ist nur jenseits das Gebiet ihres Birkens.

Die Schablichkeit wiffenschaftlicher Berbildung taft fich nicht beutlich genug ichilbern, ohne auf eine Saupturfache berfelben besonders bingubeuten. Diefe besteht in bem übermäßigen Zeitaufwande fur bas Stubium ber Dathematit. Man vergift, bag fie nur Bulfswiffenschaft fenn muffe; -bag biefe Bestimmung nur einen turgen Inbegriff jener Cehrfate verlangt, burch bie bas mabre militarifche Biffen entweder begrunbet, ober auf eine nutliche Art erlautert werben fann. 3d darf bebaupten , daß fich bas Bewußtsenn aller burch Theorie und Erfahrung mahrhaft gebildeten Offiziere auf biefelbe Urt aussprechen murbe, wenn es ibres Zeugniffes bedurfte, um die Grunde mancher bei militarifden Bilbungsanstalten angestellten Mathematifer zu widerlegen, die aus den guten Korticbritten im boberen Calcul den hoffnungsvollen Goldaten ertennen! - Dochten Manner, die aus ber im ftufenweisen Auffteigen burd alle militarifche Grabe gefammelten Erfahrung bie Beburfniffe ber allgemeinen Difizierebildung erkannt haben, die icalliche Billtubr folder Lebrer beschranten, die, ben 3med vergeffend, burch zeitvertandelnde Bortrage ihrer, vermeint tiefen, mathematischen Belehrsamfeit nur ber eigenen Eitelfeit frobnen. Diefer gerechte Vorwurf tann jedoch nur gegen Jene gerichtet fenn, die fich felbftsuchtig von bem vorgeschriebenen Lehrplane entfernen, Die Faffungstraft

ber Schiller und bas Biel bes Unterrichts nicht beache ten, um nur bes eitlen Bergnugens ficher ju fenns Die faunenden Buborer mit Produkten ibrer eigenen Ernndung und gelehrten Thatigkeit ju unterhalten. Dichts bleibt bei Diefen ungeandert, und wenn fich auch bie Berabmarbigung bes anbefohlenen Lehrbuches nur burch Beranderung ber bezeichnenden Buchftaben, ober burd Umtebrung einer ertfarenden Rigur aussprechen follte. - Doppelt verbient bagegen bas Berbienft berienigen Lebrer anerkannt ju merben, bie, burch eiges ne Erfahrung belehrt, ihre Bortrage nicht über bie Grengen bes absoluten Bedürfniffes und der Mugliche feit ausbehnen, und, mit allen erleichternden Rudfich. ten auf gewöhnliche Salente , bem vorgefdriebenen Lehrbuche nur bann nicht folgen , wann bieß gur großeren Deutlichkeit unumganglich notbig ift.

Würde sich die Schäblichkeit bes zu weit getriebes nen Studiums der Mathematik in militärischen Bils dungsanstalten, wobei ich namentlich auf die Spieles reien der neueren Analysis deute, bloß auf den empfindlichen Zeitverlust der so schade, ben die Eitelkeit des Lehrers verursacht, noch immer ersehbar. Allein ganz anders stellt sich dieser dem benkenden Beodachter dar; benn er erkennt in einem solchen verhältnissosen Bils dungssysteme den Grund jener unheilbaren Meinung, daß in der Manövrirkunst mit sinnlosen höhern Gleischungen und trigonometrischen Formeln, und in andernsuch aus allgemeinen Militärdienst gleich entbehrlichen Eheilen der sogenannten höheren Mathematik der Zweck aller militärischen Bildung beruhe.

Rur jene, beren militarifche Laufbahn mit fchick-

lichen Belegenheiten gur praktifden. Erfahrung, und zugleich mit einer mehrseitigen literarischen Bermen= bung burchflochten mar, merden die bier mitgetheilten, und mobl burchdachten Worte ber Erfahrung mit Un= parteilichkeit beurtheilen; weil es nur bei einem folchen Bechsel ber Beschäftigung erreicht wird, die Befahren einseitiger Unfichten gu vermeiben, in welche ber blofe Schulgelehrte fo leicht verfallen fann. 3ch fenne bas Lieblingsthema ber Bertheidigung jener Lebrer, namlich: bag bas Studium ber Mathematik bas Talent wecke, die Berftandesfrafte ordne, und daß mohl gar nur ein Mathematiker fabig fen, jeden scientififchen Begenstand genau und grundlich ju erschöpfen. - Dochten diese Berren boch mit ihren Erwartungen vom Studium der Mathematik in den bescheidenen Grengen ber Babrbeit bleiben, und mit bem Glauben gufrieden fenn, daß es allerdings auf eine Ordnung im Denten und Forfchen binmeife, wenn man die nüblichen Lebrfate der Deftunft mit ihren Beweifen erlernt; allein baß biefer erwartete Muten befdrantt fen, und mit ben Rudficten auf unfer praktifches Leben verknüpft werden muffe, ju welchem wir und vorbereiten follen. Dieses aber fordert eine moblvertheilte Bermendung der Zeit. Uns erwarten manche Pflichten, ju deren Ausübung die grundlichsten Kenntniffe ber gesammten Mathematik nichts beitragen konnen'. Bir blicken bann verlegen, aber umfonft, nach Linien und Binkeln umber. Wir feben uns in einem fremben Gebiete. Uns fere Erwartungen, unfer Bertrauen auf ben fo mubevoll und langfam gesammelten Ochat mathematischen Wiffens fdwinden jest, von ber Erfahrung gerftort, ploBlich babin, und wenn wir noch eines richtigen Urtheils fähig sind, so bleibt uns nur ein einziger Ruten, "die zu spate Erkenntniß, daß man sich bis zur Schadliche keit diesem Gegenstande geweiht habe." — Mathematik verdient allerdings, als eine der wesentlichsten Grundskenntnisse militärischer Bikdung, Aufmerksamkeit und fleißige Verwendung. Aber immer muß eine weise beschränkende Vorsicht das wahre Vedürsniß don zeitverz berbender Ausbehnung scheiden, und im Geiste des Zwecks vorzüglich jene Theile des militärischen Wissenstumsaffen, welche die vollkommene Erfüllung der Pflichsten des bevorstehenden praktischen Wirkens erfordert.

Ich babe bisber nur vom allgemeinen Bege mas thematischer Bildung gesprochen, obne besondere Rude ficht auf bas Genie, welches unter ber Menge gewöhnlicher Salente bervorragt. Diefem wird es immer vergonnt fenn , in jeder gemablten Biffenichaft unbes fchrankt vormarte ju fchreiten ; ja es foll fogar begunfligt werben, um mit vorzüglicher Thatigkeit fich irgend einem miffenfchaftlichen Gegenstande bingugeben, weil es bei mancher Baffengattung, wenn auch nur felten, Falle miffenschaftlicher Berathung ober theoretischer Odwierigkeiten geben fann, Die mehr als gewohnliche Renntniffe und Ginfichten forbern. Muf diefe Urt fann fede Baffe bie ibr notbigen bober miffenschaftlich gebilbeten Manner befigen, ohne barum die Erlernung fo ausgebehnter einzelner wiffenschaftlicher Renntniffe als eine mefentliche Forberung im allgemeinen Bilbungs. plane aufzustellen. Die weit größere Bahl ber gu bilbenben Offiziers ift jur Dienstleiftung im Felde bez ftimmt, und auf diese Berwendung muß der Geift in allgemeinen Bilbungsanftalren bindeuten.

Derjenige murbe wenig Beifall finden, welchef

noch jeht, gegen die allgemeine Erfahrung, behaupten wollte, der Goldat irgend einer Baffe erhalte feine Bildung allein in Schulsalen. Der zweckmäßigste theoretische Unterricht kann nur durch eine eben so zweckmäßige praktische Bildung auf tem Bege der Erfahrung nüglich werden. Diese Bahrheit läßt sich rücksichtlich des Offiziers eben so wenig, als des gemeinen Mannes läugnen. Bekennen muß man überdieß, daß wenn man Theorie und Erfahrung vereinzelt antreffen sollte, der letztern sicher der Vorzug gebührt, weil auf ihr die wahre Brauchbarkeit zur Ausübung des gewöhnlichen Militärdienstes beruht.

Bei bem theoretischen Unterrichte muß nothwendig bie Bilbung bes Offigiers von jener bes gemeinen Mannes getrennt werben. Es ift ein bochft ichablis der Rath, ben gemeinen Golbaten, ber nur immer geborden, niemable anordnen foll, mit allen jenen Dingen befannt ju machen, Die nur mit ben Berufspflichten bes Offigiers Gemeinschaft haben. Gin großer Theil der Achtung bes Untergebenen für feine Borgefetten muß auf das Vertrauen des Erstern in die bobern Ginfich: ten feiner Offigiere gegrundet fenn. Diefe Ruckfichten burfen nicht burch ein Difverhaltniß im allgemeinen Bildungsplane untergraben werben. Golbaten , fic an Renntniffen und Brauchbarteit mit ihren Offigieren ju vergleichen magen, zeigen fich felten frei von allen Symptomen bes Egoismus, bie man beim Organismus der Beerestheile nicht, ohne nachtheilige Rolgen, überfeben barf. Es ift eine nur fcon allzu oft wiederholte Grundregel politischer Klugbeit , die Menfchen nicht volltommener vorauszusepen, als fie find; ber icarffinnige

Beobachter fieht überall , aller gesetlichen Fürsorge ungeachtet, häufige Spuren moralischer Gebrechen.

Eine ganz andere Ansicht gewährt die Offiziers, bildung. Das höher gespannte Shrgefühl des Offiziers, die tiefere Würdigung seiner Pflichten und der Diszie plin, die vor ihm eröffnete Laufbahn steter Beforderung sind Ursache, daß eine höhere Bildung, als es sein Grad und seine Verwendung verlangt, nicht bis zur Schädlichkeit ausarten kann. Es wird sogar unerläßliche Nothwendigkeit, im voraus mit den Pflichten der höhern Chargen bekannt zu senn, weil mit der Bestörderung zugleich ihre Ausübung eintritt. Dazu gessellen sich noch die Rücksichten auf höhere militärische Dienstleistung und ausgezeichnete Verwendung, nehst der Nothwendigkeit, daß oft der Niedere die Pflichten des Oberen ohne aller Vorbereitung erfüllen muß.

Mur mit den höhern taktischen Regeln vertraut, wird es dem Offizier in jeder Stufe möglich werden, die Unordnung und den Sinn größerer Manövers und Operationen zu durchschauen, welche für Jeden die lehrreichste praktische Schule senn muffen, ohne deren Beihülfe das bloße theoretische Wiffen Tändelei wird. In dieser Schule der Erfahrung muffen sich vorzüglich die bestern Talente zu irgend einer ausgezeichneten mislitärischen Dienstleistung ausbilden. Das Bewußtsenn, kenntnisvolle Männer mit geübtem Blick um sich zu haben, durfte wohl auch das Ehrgefühl des Söhern zur größern Thätigkeit und intellektuellen Unstrengung reisten, um dadurch seinen Maßregeln das Gepräge der Zwecknäßigkeit und der klugen Ausführung zu geben.

Es ift übrigens eine anerkannte Bahrheit, daß ber gewöhnliche Mann in feinem jugenblichen Feuer

jede Idee jur Gelbstbildung lebhafter ergreift, wenis aer von den Odwierigfeiten jurudgefdrecht wird, 216 les, felbst bas angestrengteste Studium mit bem Wuniche, fich bemerkt zu machen, unternimmt; mabrend bas gereiftere Alter besfelben wohl meiftens größere Musbauer, aber weit feltener fo viel guten Billen zeigt; weil fich oft Familienforgen, meiftens aber ausgetebntere Berufsgeschafte, und die Benuffe einer bobern Lebensbequemlichkeit und anderer gefellschaftlichen Bortheile, ale bie wirksamsten Sinberniffe einer angeftrengten Bilbung entgegenstellen. Man ift baber faft allgemein barüber einig, bag jene jugenbliche Beit bes angebenden Mannsalters vorzüglich jur Begrundung ber miffenschaftlichen Renntniß ber bobern Berufspflich. ten, in welche man in ber Folge eintreten burfte, verwendet merden muffe, um fo die fpatere Bildung mehr auf blofe theoretische Verbollkommnung und porjuglich auf praktifche Erfahrung befdranten ju konnen. Es wird nicht zu verkennen fenn, baf bie bier berührte Standesbildung eine Fortfebung der frubern afademischen sen, und baß fich bas angebende Mannsalter von den Jünglingsjahren gewöhnlich febr tennbar un: terfcheibe , indem lettere felten einer felbitftanbigen Bilbung fabig find, und faft immer bes Gvorns ber Ermahnungen und ber Furcht bedürfen. Das angebende Mannsalter begreift bie nachften Jahre, Die fich an bas Junglingsalter anreiben. Die Bernunft bat ba bereits über bie Berirrungen bes jugendlichen Leicht= finns gefiegt ; bas Ertenntnifvermogen wird umfaffenber; bie Liebe gur Arbeit nimmt ju; bie Urtheilsfraft wirkt in einer burch bie Gefete ber Klugbeit und ber Erfahrung geregelten Bahn; bie Ehrbegierde verftarft

mit jedem Tage unsere Geelenkrafte und vorzüglich bie Gefühle des Muths; der Geist schwingt sich hoher in das weite Gebiet der Geschichte, und begleitet mit raftlosem Forschen die Ereignisse der Zeit.

3d febre gur akademischen Bilbung, alfo gu ben Borbereitungen bes Offiziersbienftes, jurud. - Die Lebrkangeln ber blogen Gulfemiffenschaften, wie g. B. der Mathematik, fordern zwar keine Lehrer mit praktifcher militarifcher Erfahrung; allein befto forgfaltiger muß diese bei jenen Offigieren berucksichtigt werden, welche ben Gebrauch ber Baffen und bie ausübenden Pflichten, tury die eigentlichen militarifden Renntniffe, vorzutragen bestimmt find. Mur von folden Lebrern läßt fich erwarten, daß fie innerhalb ber Grenzen ber Mublichkeit bleiben, und es gebort mit ju ben empfehlenden Eigenschaften bes guten Bortrags, wenn ber Zögling jederzeit bas Urtheil bes Mannes von Erfahrung vernimmt, und überzeugt ift, baß fein Lebret, aufer bem Oculftaub, auch die mabrhaft friegerifden Befdwerben und Gefahren, von benen er fpricht, mit Gleichmuth zu ertragen gelernt bat.

Ich übergebe ohne Bebenken die hier entwickelten Unsichten bem öffentlichen Urtheil, weil sie auf die Wahrheit gegründet sind, daß der Zweck eines jeden Standes den Plan und den Umfang der wissenschaftlichen und praktischen Borbereitungen bestimme, durch welche die Mitglieder besselben zur gewünschten Erfülsung ihrer Berufspflichten möglichst geschickt gemacht werden können. Wird bei einer Bildungsanstalt weniger auf jenen Zweck, als auf bloße Vervollkommnung gelehrten Wissens im Allgemeinen losgearbeitet, dann entsteht die so schälliche Verbildung.

Ohne mich an ben Entwurf eines allgemeinen militärischen Bildungsspstems zu wagen, beschränke ich mich für jett bloß auf die Anempfehlung zweier sehr nütlichen Gegenstände bes akademischen Unterrichts, beren wahre Bestimmung nicht allgemein vollkommen erkannt ist. Diese sind Ge ographie und Gedichte.

Die Geographie muf beim militarifchen Un= terrichte aus zwei Besichtspunften betrachtet werben. Ruerft forbert bas Beburfnif bes beutigen Buftanbes ber europaischen Anttur und bie Berftanblichkeit ber Beschichte ihre forgialtige Erlernung, und icon biefe Bestimmung allein erhebt fie ju ben erften Gegenftanben bes militarifchen Biffens. Allein weit wichtiger erideint ihr Studium tem Soltaten, wenn er in ihr bie Grundlage jur nutlichen Unwendung jener taftisichen und ftrategischen Kenntniffe erblicht, bie er als eine unentbebrliche Borbereitung ju ten bobern Geichaften feines Standes erlernt bat. — Ohne ganbertenntnift bleiben bie Regeln ber Kriegifibrung werthles, Der Zweit militarischer Overationen forbert vielfache Rudfichten auf bas feindliche Land und beffen Bewohner. Das Klima, bie nachrlichen und funftliden Probufte ale Gubfiftengmittel, bie militarifden Schupwehren bes Lantes, beffen Begiebungen auf bie Bortheile beim Ungriff und ber Bertheidigung, bas Epitem ber Berbindungswege rudfudelich ber Operationen und bes Transports, ber velitifche und morali fiche Auftund ber Einwohner, bee Mogierungsform, bie Militaranftulten u. f. w. bestimmen ben Snimurf und bie leichteite Antiübrung militurifer Unternehmungen.

Die Beidrinftheit des Gebichtniffes und ber Lou-

ftellungsfraft führten auf die gluchliche Erfindung ber Mappirung, namlich jener fo nutlichen Runft, bas Bilb ber Erboberflache bem Muge finnlich barguftellen. Es wird die erfte Pflicht bes geographischen Lebrers fenn, bem Boglinge bie Bortbeile recht lebhaft zu fdildern, die aus bem Befitthum und bem richtis gen Gebrauche zwedmäßiger Karten im Relbe fur ben Offizier entspringen. Er muß biefe als bas Befentlichfte einer miffenschaftlichen Felbausruftung empfeb= Ten : benn nur burch Rarten geregelt, erlangen unfere Ibeen Rusammenhang, und ber Krieg wird jur mabren Odule nutlider und boberer Erfahrung. Die Rarte ift aber auch beim Studium ber Beographie ber unentbehrlichfte Begleiter. Reine, menn auch noch fo volltommene Befdreibung reicht jur richtigen Borftel= lung einer nur maßigen Erbstrecke bin. Das Gebacht= nif erliegt ber Unftrengung; bie irrende Fantafie erschaffet faliche Bilber, und taum bat man bie relativen Entfernungen ber mertwürdigften Gegenftande und ibre gegenseitige Lage mit Ochwierigfeit tennen ge= lernt, fo find fie icon wieder bem Bedachtniffe ent= 'schwunden. Diefes forbert daber Stuppunkte ,, unabbangig von ben Ginwirkungen ber Fantafie. Die naturlichste Biffe liegt in ber Rarte. - Es ift bier nicht ber Plat, bas gange Detail ber umfaffenben Biffenschaft, wie es ein vollständiger geographischer Lehrplan ju verlangen fcheint, anzuführen; es wird binreichen die Saupteintheilung und ihre Abficht gu bezeichnen.

Der geographische Unterricht zerfallt methodisch in die allgemeine Geographie, und in die fpezielle in Beziehung auf militarische Zwecke. Die alle gemeine foll bie unentbehrlichsten Begriffe von ber physischen, mathematischen und politischen Geographie aufstellen, in so weit sie allgemeine Eigenschaften der Erde und ihrer Bewohner, betreffen, ohne aller besons beren Nücksicht auf einzelne Länder. Die spezielle Geographie ist eine umständliche Schilderung einzelner Erdtheile und Länder rücksichtlich ihrer natürlichen und künstlich entstandenen Beschaffenheit des Bodens und der Eigenheiten der Bewohner. Es würde mich zu weit führen, jeden dieser Theile vollständig zu erktären; allein ich darf ohne Nachtheil für das Ganze von den Hauptideen nicht schweigen, welche in jedem jener Theile ihres militärischen Nugens wegen vorherrschen sollen.

Die phyfische Geographie foll eine richtige Vorstellung von der regellosen Figuration ber Erdoberflace gemabren, und naturliche Unficten über bie Entftebung ber Bebirge und bes G:waffere aufstellen, um ben Bogling auf die Grundlofigfeit fuftematifder Terrainbilder, und auf die Nothwendiakeit einer gemiffenhaften Bahrheit bei allen geographischen und topographischen Beidnungen aufmertfam ju machen. Die mathematische Geographie belehrt und über bie korperliche Bestalt ber Erbe, und foll ju biesem Bwede eine furge' Ubernicht ber Grunde aufftellen, auf welchen unfere gegenwartige Renntnig von biefem Begenstande berubt. Gie entwickelt ferner bie nothigften Begriffe unfere Connenfpfteme überhaupt, und lehrt bie Erbe, als Beltkörper in biefem Opftem, mit allen Beziehungen auf die Gintheilung ber Beit, bet ... Rlima's, und auf die mathematifche Abtheilung ber Oberflache kennen. - Gin anderer wefentlicher Theil

Diefes Unterrichts ift bie Erklarung über bie 21 b bilbungen ber Erdoberfläche auf Rarten und Globen. Der Bogling muß zu biefem Enbe mit ben bagu notbigen Gulfemitteln, vorzüglich mit ben gangen : und Breitenbestimmungen und ihrem Grabe bet Bolltommenheit, hiftorifc bekannt gemacht mers ben. Eine eben fo nutliche Erklarung wird über bie Berichiedenheit ber Unnahme bes erften Meridians und der gangengrabuirung ber Rarten Statt finden. Endlich folgt bas Unentbebrlichfte über bie Projektionsarten geographischer Zeichnungen, und ihren größeren ober geringeren Berth ju individuellen 3meden. -Kartenzeichner konnen in einer allgemeinen militarifden Lebranftalt nicht gebilbet werben, und es barf nicht vergeffen fenn, bag eine ju febr ausgebehnte Beichaftigung mit biefem Gegenftanbe, befonbere bie Gerleis tung und Berechnung trigonometrifder Formeln (ei= ne Lieblingsidee mathematischer Berirrungen), eine zwedlofe Beitverfcwendung fenn murbe.

Der mili tärische Werth einer Karte beruht nicht so sehr auf einer unerreichbaren Wollkommenheit ihres Netes, als in der vernünftigen Wahl der aufgenommenen Terraingegenstände und ihren gewissenhaften Ausbruck. Die mathematische Prüfung der Karten möge einzelnen Kennern vorbehalten bleiben, welche Lust, Muße und Gelegenheit (Privatstudium reicht hiezu allein hin) hatten, die dießfalls nöthigen Kenntnisse zu sammeln. Ihre Kritik wird hinreichen, jene Karte aus den Verzeichnissen als unnütz zu versbannen, die in ihrer mathematischen Grundlage, nämslich dem Netze, so sehr fehlerhaft senn sollte, daß das durch ein schälicher Irrthum für den Militärgebrauch

ju beforgen mare. Gin foldes Rartenverzeichniß unb eine vergleichende Überficht ber verschiedenen gebrauch= lichen Meilenmaße verlangen mit Recht einen Plat in jebem guten militar - geographischen Cehrbuche. Rudfictlich bes Bebrauchs ber Karten muffen bie verschiedenen Zwecke berfelben erklart werden, welche eine große Bericbiebenheit im Maßstabe und in ter Babl ber einzutragenden Gegenftanbe nothwendig machen. Daburch lernt ber Schuler bie mefentlichften Eigenichaften jener Rarten tennen , welche fich jum Dilitar= gebrauche am beften eignen : theile jur allgemeinen Uberficht eines gangen Rriegsichauplates, theils jur genauen Ginficht und Terrainbeschaffenheit. - Bum nubliden Gebrauche ber Rarten gebort nothwendig auch die Fähigkeit, fich orientiren zu konnen; nach ber Zeit und bem Gonnenstande bei Sage, und nach bem Polargeftirn bei Racht. In Diefer Drientis rung muffen die Oduler praktifch unterrichtet werden; benn blofe Beschreibungen verfehlen ben 3meck.

Die politische Geographie schilbert die Bes wohner der Erde im gesellschaftlichen Berbande oder politischen Bereine. Die verschiedenen Formen der Staatsverfassungen, die Regierungsarten, die vornehmsten Bweige der öffentlichen Gewalt, die Haupteinrichtungen für Kultur und National = Industrie müssen hier erstlatt werden. — Endlich folgt eine vorläufige Übersicht aller bekannten Theile der Erde, mit einer chronologisschen Ordnung und Erzählung ihrer zeitweisen Entdezdung. In dieser interessanten Einleitung ist ein natürslicher Übergang zum Studium der speziellen Geographie eröffnet, welche sich jest anschließt.

Die spezielle Geographie macht und mit

den einzelnen Bolfern, und ihren Wohnsiten befannt, und belehrt uns umffandlich über bie meiften jener Begenstande, beren Begriffe in ber phyfifchen und allgemeinen politischen Geographie erortert worden find. Es verfteht fich von felbft, bag ber Befdreibung ein= gelner Canber ein Überblick bes gangen Erdtheils mit ben Sauptcharakteren feiner Oberflache, Bebirge und großen Bemaffer vorangeben, und daß es die Saupt: absicht bes Lehrers fenn muffe, die Faflichkeit bem Böglinge nach Möglichkeit zu erleichtern. Er wird baber zuerft die einfachen Umriffe und Naturmerkmurdige feiten und bie lage der vornehmften Dunfte dem Bebachtniffe einpragen, und erft bann ftufenweise von bem einfachen Bilde ju ben vollständigeren Begriffen fortschreiten, welche jebes land für ben militarischen Nuten ju verlangen icheint. - Die Bollftandigkeit und die erreichbare Mublichkeit bes Bortrags fordern vielleicht zuweilen eine Ausbehnung , bie mit den Kraften bes Bedachtniffes im Diffverhaltniffe ftebt. Der Lebrer muß baber ben Boglingen jederzeit basjenige forgfältig gur Erlernung anzeigen, mos vorzüglichen Rugen gemabrt. Dabei barf ber Bleiß bes gewöhnlichen Salents, mit Rucficht auf die übrigen Lehrgegenstande ber Unftalt, nicht überschritten werden.

Als Gegenstände jur besonderen militarischen Betrachtung burften bei der Beschreibung des eigenen und ber angrenzenden Staaten vorzüglich geeignet sepn:

1) Die natürliche und kunftliche Starte ber Grengen und aller militarischen Punkte im Innern eines Landes. — Bei festen Plagen muß ihr gegenwärtiger Buftand, so weit er bekannt ift, erklart werben. Ihren mahrscheinlichen Nugen bestimmt die sedesmalige politische Lage Europa's. Es muß dabei, wo es nothwendig scheint, erinenert werden, daß Veränderungen der Politik und der Kriegführung die ehemalige Wichtigkeit vieler Pläge wesentlich geschwächt haben. Auch kann bei berühmten Festungen der Schüler auf ihre Belagerungen ausmerksam gemacht werden; denn ein solcher historischer Blicklehrt ihn, die Stärke und den Nußen dieser Pläge richtiger beurtheilen, und prägt dieses Urtheil zugleich dauernder dem Gedächtnisse ein.

2) Das Onftem ber Sauptkommunikationen eines Landes rudfichtlich ber Strafen, Rluffe, Ruften und Ranale. - Die wichtigften Strafen muß ber Schuler sowohl in Beziehung auf die Beforberung bes innern Berkehrs ber ganber, als auch vorzüglich in ber Eigenschaft als Operationslinien einer Urmee tennen fernen; b. b. ber Oduler muß auf alle bedeutenben Bortheile und Sinderniffe aufmertfam gemacht werben, welche eine Armee auf diefen Beerftragen antreffen murbe. -Die Baffertommunitationen bestehen in ber Schifffabrt an ben Meerestuften, auf Kluffen und Ranalen. Dabei merden besonders die größern Bafferverbindungen zwischen den verschiedenen Thei-Ien eines Staates erklart, und ihr militarifcher Ruben und bie bardus fur ben Sandel entwringenden Bortheile angeführt. Übrigens find Rluffe auch oft febr wichtige taktische Sinderniffe, und verdienen baber auch von diefer Seite eine besonbere Betrachtung. Es wird jugleich mefentlich nothwendig fenn, bei allen erheblichen Bewaffern

bie Bahl und Beschaffenheit der Brücken zu tennen, weil sie mit dem Systeme der Kommunikationen zusammenhängen, und strategisch wich: tig sind.

3) Bon statistischen Nachrichten wird noch inebefondere eine allgemeine Übersicht von den Gulfequellen und der Nationalkraft erfordert. — Ein
anderer statistischer Gegenstand ist die Kenntnis der
wichtigsten, im Lande erzeugten natürlichen und
künstlichen Produkte, so wie der Gattung der
vorhandenen Transportmittel, wobei jedoch nur
immer das für die Kriegeführung Wichtige herauszuheben, und die kleinliche Genauigkeit mancher Statistiker zu vermeiden ist.

Solche, vorzüglich im militarischen Sinne abgefaßte Beschreibungen ber Lander mussen für jenes
Jahr der akademischen Bildungezeit vorbehalten bleis
ben, in welchem eine Unwendung der bereits erlernten Regeln der Kriegskunst Statt finden soll. Sie präs
gen sich der Seele am natürlichsten ein, wenn sie mit
der speziellen Geschichte einzelner Kries
ge verbunden werden.

Diese und ahnliche Ideen durften ber Beachtung berjenigen nicht unwerth fenn, die auf die Leitung militarischer Bildungsanstalten Ginfluß haben, oder dem geographischen Unterrichte felbst vorstehen.

Ich gehe zur Gefchichte über, einem Gegensftande, ber mit ber Geographie im wechfelseitigen innigen Berbande steht, und eine gemeinschaftliche Berwendung von dem Böglinge verlangt. Wenn aber historische Bildung mit dem verdienten Gifer befordert werben soll, so ist es Bebingung, baf det Schuler zuvor mit ben Vortheilen bekannt gemacht werbe, die er aus bem Studium ber Geschichte schichte schichte schichte schichte schichte schichten und allgemeinsten Gegensstand militärischer Bildung. Ich habe keine Widersprüche von jenen zu fürchten, die mit ihr vertraut sind; benn sie werden dieselbe als den Behälter aller Erfahrungen, als den Spiegel geistiger und moralischer Größe, vor allen andern wissentschaftlichen Beschäftigungen liebgeswonnen haben. — So sehr wir jedoch bei andern Gesgenständen gegen Migbrauch und die Einwirkung kleinslicher Eitelkeit gewarnt haben; so sehr wird auch hiereine kluge Einschränkung nöthig, um nicht das Große und Erhabene, den wahren Geist des historischen Studiums zu versehlen, und das Gedächtniß mit dem werthslosen Krame gewöhnlicher Erzählungen vollzupfropfen. —

Wir burfen nicht erwarten, bag wir in ber Gefcichte für alle unfere Sandlungen Regeln, burd Beis fpiele großer Manner vorgezeichnet, finden werden. Die Birtelbewegung bes moralifden und geistigen Buftandes ber Menschheit ift ein grundlofer Irrthum, ben bie Charafteriftit unferer Beit am besten aufbellt. Wenn wir in der Geschichte eines Bolks politische Maximen . ein Streben nach wiffenschaftlicher Rultur, Ginn für erhabene Runft, felbst eine gleiche Richtung ber ftarfften Leidenschaften erblicken, die in mancher Begiebung bem Beifte unferer Zeit abnlich genannt ju merben verbienen, fo verliert beffen ungeachtet letterer noch nicht bie Kennzeichen origineller Meubeit. Die Charaftere ber Beitalter und Jahrhunderte find unverkennbar unterfcieden, fo wie bas Benie und bie Sandlungsweise jener großen Manner, die durch die Ungewöhnlichkeit und ben Glang ihrer Thaten bie Epochen ber Gefchichte

ber Bafallen ben erften Stoff. In ben weitern Rebben mußten bie Machthaber auch Anechte miethen und be= waffnen, woraus die Goldner oder Soldaten entstanden. Diefe murben aus bem Gflavenftande genommen, unter welchem aller militarifcher Geift icon lanaft erloschen mar. Man erhielt, alfo nur folechte und verzweifelte Menfchen, welche nichts zu verdienen mußten, fic burd Dlunderung zu bereichern bofften, - bie man auch wohl gar mit diefer Musficht zum Dienste locte. Gine folde Urmee mar bie Beifel ber Nationen, tonnte fic nur ibre verdiente Berachtung zuziehen. Der Spruch murbe mahr : "Gelten finb Ereue, Frommigkeit und Tugend bei den Bewohnern ber Felblager ju finden," und der Rabme bes Golbaten, damals Opiegbube genannt, ift bis auf bar beutigen Sag ein Schimpfname (Gpigbube) geblieben,

Von Zeit zu Zeit gab es große Manner von Taelent, welche die Basalien in Schranken hielten, und so den Nationen und der Menscheiteinige Ruhepunkete verschafften. Denkwürdig bleiben hier Carl der Große und Rudolph von Habsburg. Aber ihre Nachfolger, entweder schwächer an Talenten, oder durch das unerhittliche Geschick getrieben, verloren wieder einen Theil ihrer Gewalt, und Vasallen gewannen an Macht zum Nachtheil der Menschheit. Viesle Vasallen machten sich ganz unabhängig, und bilder ten neue selbstständige Staaten.

Die Kreutzinge richteten bie kleinen Bafallen ju Grunde, foufen aber in der Beiftlichkeit andere Bafallen, die bald nüglich, bald schällich wurden. Mitblerweile erlangten die Sklaven immer mehr Freicheit, und bekamen immer mehr die Baffen in die Sand.

Endlich, was Macht und so vieles blutiges Ringen nicht erzielt hatten, bewirkten die Kunste und Wissenschaften. — Der Abel wurde auch damit bekannt, lernte sie schäßen und deren Sußigkeiten kennen. Er zog sie seinen rauben Sitten vor. Er ging fast nicht mehr zu Felde, schickte dafür seine Rnechte. Er verließ seine Bergschlöffer, baute im schönern Thale Pallaste und Garten, und überließ das Kriegführen den Königen durch Soloner, Da die Opuren des alten Ritterthums auf einmal nicht erlöschen konnten, wurden die Ritter selbst Soloner, doch nur als Anführer der Knechte.

Die Frangosen, eine beutsche Mation, welche erft nach Rarl bem Großen, fich ju einer befonbern, ben Deutschen fremd geworbenen Nation, abgeschieden bat, haben die Erften diefe Beranderung in ber Militarverfaffung flar ausgesprochen. Unter der Minderjabrigfeit Ludwigs XIV. übten bie Bafallen ihre letten Bemaltthatigkeiten aus. Der junge, Konig jog nachber alle Runfte und Biffenschaften mit großem Gleiß in das land, und die Bafallen an feinen Sof, mo er fie mit ihnen bekannt machte, und - fie beschäftigte. Diesem Beispiele folgten nach und nach alle Couverand. Auf diese Art murden die Nationen wieder entmannt, und es geschah nochmals bas, mas schon unter ben Cafars gefcheben mar. Der militarifche Beift murbe in bie von ben Bolfern gesonderten Armeen vereinet, nur in diefen allein die Kriegskunst ausgebilbet. Doch barf ber Unterschied nicht unbemerkt bleiben, daß die Cafaren eine weibische Nation unterjocht, und bann tyrannifirt haben , indeg unfere Konige wilde Rrieger unterjochten , bie Rationen aber von beren

Soche befreiet baben. Die Politik bat übrigens große Kortidritte gemacht; die Konige find erblich geworben; ibr Intereffe ift genau mit jenem ibrer Boffer verbunden, und fie erkennen fich felbit nur als erfte Beamte ihres Staats .- Diefes neue Onftem haben übrigens bie vielen auswärtigen Rriege, worunter mir foon die Rreutzuge genannt baben, beforbert. Bu folden auswärtigen Kriegen über ihre Grangen bielten fic die Bafallen icon gar nicht vervflichtet. Gie ichid. ten ibre Rnechte, ober Beitrage an Gelb und Maturalien. - Die Armeen murden immer vergrößert und der Abel verminderte fich barin, felbft unter ben Unführern. Befchlechter farben aus, oder murben in ben blutigen Rebben ausgerottet. Die vielen fleinen Befitungen fcmolgen burch Beirathen , Bertrage Eroberungen , in größere jufammen. Bas an bie Beiff. lichkeit tam, leiftete obnebin feinen Rriegebienft. -Dafür entstand ein gang neuer Abel, ber weit gable reicher ift, als er in ben barbarifchen Beiten mar; allein es ift diefer von einer gang andern Gattung. Es find ausgezeichnete Beichlechter, welche für Berbienfte bes lobnt wurden. Doch fie find ohne Besitungen. -Go murben bann bie Goldner unentbehrlich. Dan nahm fie aus bem Bolte; ber Abel befette numnoch alle Unführeroftellen. Sier entftand eine febr bemertenswerthe Rluft zwischen ben Un führ ern und Soldnern, oder Adelichen und Unabelie den, ober Offiziers und Goldaten.

Der Abel trieb einst feine andere Kunft, als bie Kriegskunft; er hatte fich gefchamt, eine andere zu treiben, — nur eine zu kennen. Geine Unwiffenheit war granzenlos; selbst Lefen und Schreiben verachtete er. Daburch kam er in die, von ihm unbemerkte Unterthänigkeit von ben Gelehrten, welche bamals fich einzig unter ben Geistlichen fanden. Diese rei gierten also ben Abel, die Könige und die Welt.

Durch bas Mufbluben ber Stabte, und bie Errichtung ber Universitaten fam Gelebrfamfeit , und burch ben Santel auch Reichthum unter Die Dlebejer. Der Abel verachtete boch noch alles biefes. Bor Kaum zweibundert Jahren batte der Abeliche fich geicomt, ein Gelehrter ober ein Kaufmann ju fenn. Er glaubte noch immer , daß ihm nur bas einzige Rriegsbandmert zuftebe, und obwohlen der Udel fpaterbin eben fo aufgeklaret und gelehrt , als andere Stanbe murbe , fo widmete er fich doch noch lange bauptfachlich nur bem Militarftanbe. Alle Offigiers. ftellen murben vom Abel befest; ja es gab in ben meiften Landern Befete (boch in Dftreich nie), bag nur ein Abelicher Offizier werden konnte. Diefe maren auch mobl zu jener Zeit febr nothig, wo man bem Pobel zuerft wieder Baffen in die Bande gab, um biefes bamalige Befindel in Baum gu halten; benn waren alle Unführer Abeliche, fo maren bingegen alle Gemeine Taugenichtse, welches fich nur aus Dugiggang, aus Raub = und Plunderungssucht anwerben ließ.

Nur durch Werbungen konnte man damals Truppen zusammenbringen. Man verband damit abscheuliche Künste und Betrügereien, die noch jest Schauder erregen. Es gab besondere Menschen, welsche sich auf diese betrügerische Runst verlegten, und bei ausbrechendem Kriege den Armeen Menschen zus führten. Die italienischen Condottieri sind hierin be-

rühmt genug. Die Beweggründe Dienste zu nehmen waren immer Wohlleben, Zügellosigkeit, Müßiggang und Aussicht auf Reichthum. Der berühmte Nahme eines Felbherrn steigerte die Hoffnung dazu. Der Kaifer konnte im dreißigjährigen Kriege keine Goldaten mehr aufbringen; — Wallenstein konnte es.

Balb fand fich's, bag burch Werbungen, befonbere in einem langwierigen Rriege, nicht genug Golbaten aufgebracht werben fonnten. : Man mußte baber feine Buflucht jum 3 mange nehmen. Die Gouverans verlangten Refruten von ben Stanben. Diefe, wenn fie folde nach langen Beratbichlagungen bewilligten, vertheilten fie auf die Gutsbefiger, und biefe ließen bie fie treffenden Untheile aus ibren Bofewichten und armen Unterthanen gufammenfangen, gebunden jum Muftertische führen. - Die Bertheilung gefcab obne fichere Kenntnif ber Bevolkerung. Die Ausbebung tam am Ende auf Beamte an, welche oft von Leidenschaften, Geldgeit und Privatrache geleitet wurden. Ungerecht mußte es babei immer gugeben, es fen aus Unmiffenheit oder Parteilichkeit. - Gobald bas Bolk eine Ausbebung mitterte, verliefen fich bie jungen leute in bie Balber; viele mieben ibr Bater= land bis ju Ende bes Rrieges; viele vertheidigten fich fogar gegen die Musbeber: - es floft Blut. - Das Studium folder gezwungener Refruten ging nun einzig babin, wie fie entweichen konnten. Ocharfe Befete mußten erlaffen werben; viele Laufende wurben gebangen und erschoffen, welches ben Rriegsstand nicht liebensmurdiger , mobl abet den Den ichenverbrauch größer machte. Das graufamfte ichien babei ju fenn, baß bie Ausgehobenen lebenslanglich Golbaten bleiben

follten. Zwar wurde nach jedem Krieg bie Armee ansfangs gang, nachher größtentheils wieder entlassen; ba aber die Kriege häufig waren, so wurden die Leute auch balb wieder mit all ben vorigen Nachtheilen angeworben und ausgehoben.

Endlich fam man auf ben einfachen Grundfat, baf jeder Staatsburger fein Baterland zu vertheidigen ichuldig fen, und da ent= fand bas Ronffriptionsfnftem, wodurch man ju allen Beiten, in größter Befchwindigkeit und fo viele Refruten ausbeben kann, als man benöthiget. Bon tiefem Konftrivtionssoftem wollen wir nur einftweilen biefes bemerken, baf ber Abel, Staatsbeamte, allerlei Runftler und Bewerbe bavon befreiet murben. - Diefe follten noch immerfort Die Borfteber im Militar, und endlich auch die im Civile lies fern. Die Regierungskunft ift inzwischen febr verwis delt, und ju einer Wiffenschaft geworben, und bie Schatzung der Runfte und Biffenschaften bat fo jugenommen, daß ber größere und beffere Theil fich jum Civilbienst gewendet bat, nur ber unmiffendere Theil (zwar nicht ohne Ausnahme) fich bem Militarftanbe widmete. Diefes ift fo mabr, bag die Armeen gezwungen find, in fich felbit Schulen zu errichten, und ihre Manner ju Schulern ju machen, - und biefes nicht etwa in ben militarischen Wiffenschaften, welche man nur im Rriegsftande erlernen fann, sondern in ben Borbereitungswiffenschaften, welche man aus den Bolksichulen mitbringen follte , als : 3. B. Lefen , Odreiben, Rechnen.

Die Son feriptionsbefreiten, nämlich der Abel und die Honoratioren, haben fich also größten Theils

vom Militar weg, und bem Einisftande zugewendet, so, daß man die Pffiziersstellen nicht mehr mit ihnen, am allerwenigsten mit dem Abel allein, besehen kann. Der Konskriptionsstand liefert jest also auch die Offiziere, und die große Kluft, welche einst zwischen Offizieren und Gemeinen bestand, ist schon größten Theils eingeebnet. Den Beweis davon liefern die Militaralmanachs.

(Der Schluß folgt:)

II.

## Die

## Schlacht bei Zusmarshaufen

am 17. Mai 1648.

Driginalien jur Charafteriftit des breißigjabrigen Rrieges.

4) Reimund Montecuccoli an den Raifer Ferdinand III.

Mugeburg , am 18. Mai 1648.

Bleich in bem Punkt, ba ich mich aufmachen wol-Ien, an Guer Majeftat Sof ju verreifen, ift vom Reinde Rundschaft eingelangt, welches noch bei ber Occasion zu bleiben, mich verursacht bat, welcher Berlauf benn Euer faiferliche Majeftat aus beigefügter Relation allergnabigft erfeben fonnen. Es bat auch ber felige Berr Feldmarfchall unterschiedliche Kommiffiones, die Guer faiferlichen Majeftat Dienft concerniren, mir aufgetragen gehabt, welche (bamit barum nichts verabfaumt werben moge), bem Berrn General Reldzeugmeifter von Fernemont ich communicirt, welcher fie dann (Guer faiferlichen Majeftat fie allerunterthanigst vorzubringen), bem Grafen Oberften von Stabremberg in Inftruktion geben wird. Und obwohlen ich vermeinte, bag ich mich bes allergnäbigften Verlaubs gebrauchen , und ohne einzige Berfaumnif Guer taiferlichen Dajeftat Kriegebienfte, an bero taiferlichen Sof tommen konnte, weilen Fernemont, Dompei, Sport, . Eberstein und andere Generalspersonen bei der Armee anwesend; so habe boch besser zu seyn erachtet, wie auch der von Fernemont mich ersuchet, die allergnäsdigste schleunigste Ratisstation solcher Ersaubnis hierzüber zu erwarten, um welche ich hiermit nochmalen allerunterthänigst gehorsamt bitte.

2) Relation vom 19. Mai 1648.

Das vorigen Sags als den 17. ejusdem fich mit bem Beind begeben bat.

Diegestrige Augordnung (welcher Kopie hier beigeschloffen)\*) gibt Mar zu ersehen, wie daß die hairische Keiterei einen andern Weg als die Kaiserliche genommen, und wie unfere Retrognardia (bei welcher 800)

Der rom. taiferl. Maj. Kriegbrath, Beneral Feldmarfchall über Deco Kriegsbeer und beftellter Oberfter ic.

<sup>\*),</sup> Bugordnung ben 17. Dai 1648. Es folle auvörderft eine Stunde vor Tages bei dem Zaiferl. Rriegsbeer ju Gattel geblafen, Die Berfamm. lung gefchlagen, und ber Bug folgender Daffen ans geftellt werden. Als folgt: 1) ein durbairifder Sanpt. mann mit funfgig Dusfetiren nebft allen durbairis foen Brudenmeiffern, Schanggrabern und Bimmerleuten. 2) Cherfteinifches Treffen. 3) durbairifches guf. volt. 4) durbairifche Ctade. 5) taiferl. Bugyolt. 6) 1 taiferl. Stude. 7) durbairifder Beug und Bofftaat. 8) Taiferl. Beug und Bofftaat. 9) durbairifcher Erof und Bagen. 10) faiferl. Trof und Bagen. 11) vier Pleine faiferl. Stude. 12) eine Ordmung (Abtheilung) faiferl. Fugvolt. 13) Montecuccolifces Treffen. 14) - alle faifert Rroaten. 15) follen alle Quartiermeifter im Borguge fich finden laffen.

Peter Graf ju Soljappel m. p.

tommandirte Dustetir) mit bem Oberft Grafen Stabremberg, bann zwölf Regimenter zu Pferb, und bie Kroaten (jusammen in 1500 Pferb ftart), und vier fleine Stud gemefen, von ber gangen Urmee abgefonbert, auch wegen ber bazwifchen gemefenen beiber Armeen Bagen und Trof die Kommunitation verbinbert mare, und obwohlen zu erachten ift, bag ber Berr Relbmaricall es also verordnete, in ber Deinung, ber Feind ware gegen Augsburg marichirt, und die Avantgarde eber als die Arriergarde angetroffen batte, so bat boch ber Effett bas contrarium erwiesen, und ber Feind die vorige Mitternacht bes Tags 17. Mai unfern Bormachten Allarm geben, worauf bas Montecuccolische Treffen bis am Tag ju Pferd gehalten und mit Unbrechung besfelben bie Bagen ju marfchis ren angefangen, folden Bug aber wegen eines Paffes, über welchen fie, fobald fie aus bem Quartier Busmarshaufen berausructen, geben mußten, gar langfam fortgefest. Und als nicht lang bernach die Parteien Rundicaft brachten, bag bes Reindes Truppen anfingen fich feben zu laffen , welcher bann um 7 Uhr fruh mit feiner gangen Reiterei und Dragonern vor uns gefanben, ift foldes burd unterfciebliche gefdicte Derfonen bem herrn Feldmarfchall, welcher im Bug feinen Pofto binter bem Sufvolt genommen batte, fobald berichtet, und bas Marmzeichen mit brei Kano: nenfcuffen geben worten. Es waren aber bamalen über fechzig Bagen noch rudfientig, und noch nicht über, ben Paf alfo, taf man, ihnen Beit ju geben, eine gange Stunde an bem Ort geftanden, ben Feinb, mit bem Bortheil etlicher kleiner Morufte, welche bie Seiten bedockten, aufzuhalten, und zu dargiren,

und nachdem bie Gefangenen vom Beind, welche in ben erften Chargen bekommen worden, confirmirt, baf beffen gange Reiterei und Dragoner allbort vorbanden, und bas Jugvolt zwei Meilen zuruckgeblieben, aber in ber nachfolg allgemach begriffen mare, bat man bem Berrn Retbmaricall folde Gefangene aeschickt, welcher barauf fagen laffen, bag man fich aufs befte, als man fonnte, retiriren mußte. Belches, ob es zwar gar schwer vorkam, indeme man im Ungeficht bes Feintes, welcher ohne einige Proportion fo viel ftarter als wir mar, und uns ftets auf allen Geiten attafirte und umringt hielte, ben Rapf jugleich auf alle Seiten wenden , und nichts besto weniger fortgeben mußte, fo bat man gleichwohl mehr als eine große Deile Wegs fich retirirt, und mehr als vier Stund auf biefe Beis gefochten : nichts wenis gers bas kommandirte Fugvolk ohne Berluft einiger Mann confervirt gehabt', welches nach und nach, bie Paffe ju praoccupiren, voran gefchieft worben, und wieder gur rechten Beit bernach fortgegangen ift. Unterbeffen bat ber Berr Kelbmaricall 500 frifche Dustetirs, 400 Pferd und zwei Stud Gefcut von ber Armee avanciren laffen, und nachdem er felbige auf einen Pag gefett, ber vor fich einen Moraft gehabt, und allwo die Musketiers in ber Gile etliche Baume bor fich niebergebauen, bat er unferen letten Eruppen, welche fich retirirt und fochten, jugefeben, fich etwas avancirt. Das Fufvolt von obgedachter unferer Urriergarde aber fammt ben erften vier Stud und ben meiften Reiterschwadronen maren icon binter ben Daß tommen, welche lette Truppen, weilen fie vom Reind auf allen Geiten angegriffen , gezwungen , befagtem

Paß zugeeilet, und sich mit dem Feind vermischt, den herrn Feldmarschall auch unter sich eingewickelt, also daß er in dem großen Gedränge, unweit vom Paß durch einen Karabinerschuß todt geblieben, dessen Leiche nam darauf in die erwähnten abgefällten Baume, und hernach vom Kapaunischen Oberstwachtmeister dis nach Augsburg gebracht worden. —

Montecuccoli, welcher bie Landstraße von bem Reind und bem Gedrange verbindert vor fich fabe, ift auf die linke Sand gangen, und vom Pferd fpringend ju Suß über ben Moraft und binter bem Dag binein fommen, welcher Dag fobald vom Reind mit Dragos. nern und Reitern angegriffen, und von ben Unfrigen awar ftark befentirt worden. Beilen aber felbiger Do: raft fich nicht weit erftrecte, und man unweit bavon an allen Orten gar breit um = und übergeben tonnen, manten bann ber Reind, indem er ben Dag gar icarf attafirte, nicht unterließ, jugleich mit bem Uberreft ber Ravallerie auf beiben Seiten, wo ber Moraft ein Ende batte, vorbeizugeben, und uns bie Retirate gegen unfere Urmee abzuschneiben. Alfo bat man orbis niren muffen, bag bie Stud und Ravallerie voran, und bas Rufvoll (bavon aber ben Pag noch eine Beitlang ju manuteniren, etwas kommanbirt binterlaffen worten), nach, wie auch gefcab, marichiren follte. Dieweilen aber ber Feind mit vielen und großen Schwadronen ben Beg icon abgefchnitten batte, baben alle bie Unfrigen burch bie Ceinigen aufs befte, als fie fonnten, burchbrechen, und alfo bis auf Biber geben muffen, allwo bie Armeen über bas Baffer gang maren, und auf tem Cantberg in Schlachtorbnung fanben, allwo tiefe Arriergarte fich auch in ihren

Posto gestellet. Es standen aber der Paf und die Landstrafe noch alle voller Bagen, so noch nicht über
waren, also: daß man die secht Stud zurucklaffen,
etliche Standarten und Reiter, wie auch von 5 in 600
Mustetiers (beren bereits viel und zu 100 auf einmal wieder kamen), und viel Bagen verlieren muffen,
welches durch ordentliche Listen ehestens zu vernehmen
senn wird.

Das Fechten hat von halb 8 Uhr Morgens an, bis um halb 2 Uhr Nachmittags gewährt, sich allezeit mitten in des Feindes Aftion retirirend und von desen Schwadronen umringt.

Und find bei diefer Arriergarde gemefen : die Feldmaricall = Lieutenant Dompei, Sport und Montecuccoli; unter welchen Pompei mit ben erften Truppen voranzugeben, fie nach und nach in vortheilhaften Ort ju fegen, und die muden Truppen abzulofen, Ordre gehabt; Montecuccoli ift allezeit bei ben lete ten geblieben, und Gport bat bald an einem, bald am andern Ort Affifteng geleiftet. Der Feind, als ihm etwas Fufvolk zukommen, fo ungefahr Nachmittag um 2 Ubr mar, bat an allen Orten, mo Rurtben waren, versucht, ju Biber über bas Baffer ju fommen , welches ibm aber von ben Unfrigen tapfer verwehrt worden, bis bag bie Racht eingefallen ift, ba man folden Posto verlaffen und fich allbier bei Augsburg gefest bat, weilen man beforgt, der Feind mochbe hinter und geben, und irgend einen Dag am Lech gewinnen fonnte.

## 3) 3.3. D. Graf Fernemont an den Raifer.

Mugfburg , am 19. Mai 1648.

Alleranabigfter Raifer, Konig und Berr ! 36 will allerunterthanigft nicht zweifeln, es werbe Guer faiferliche Majeftat Obrifter Rriegskommiffar Freibert von Blumenthal Derofelben aus bem von geldmarfcall Grafen von Solgappel an benfelben gethanen Schreiben alleruntertbanigft vorgebracht baben, mel-Bergeftalt bei bes Feindes erfolgtem Aufbruch von Boppingen nach Geißlingen und weiter gegen gangenau amifchen Guer faiferlichen Majeftat und ber durbairis ichen Generalitat fur gut befunden worden, bag wir uns von Gungburg an bas Gebirg gegen Augsburg ju gieben, gestalt wir uns auch barauf movirt und erftlich auf Busmarsbaufen gangen, und weilen bie Bermuthung gemefen, daß ber Reind fic auch wohl wiedrum beiseits und gegen ber Iller wenden, ober aber an ben Bobenfee ober ben Schwarzwald fein Abfeben, ein ober andern Pofto bafelbit anjugreifen, gerichtet fenn möchte, bat man nothig ju fenn erachtet, bag wir uns ju gebachten Busmarsbaufen einen Lag aufbielten, und nicht übereilten, sonbern vorber bes Reinbes Intention vernehmen thaten.

Run ist zwar noch in ber Nacht fowohl burch Partheien, wie auch durch einen von Lauingen übersloffenen Bauern Aundschaft einkommen, daß ber Feind mit Booo Pferben baselbst um 3 Uhr Nachmittags hersübergegangen; es hat sich aber hernach erwiesen, daß es seine ganze Kavallerie gewesen, so er voran geshen, das Fußvolk mit den Stucken aber aufn Fuß ihm folgen lassen, allem Unsehen nach, uns in den Quar-

tiren, nebft ben vom Rhein jum Gutturs angelangten frangofischen Truppen, anzufallen, und zu einer Sauptation zu zwingen.

Gleich nun auch hierauf von beiden Feldmarschalls um Mitternacht der Marsch weiter gegen besagtes Augsburg resolvirt, und felbiger bei angehenden Tag ins Werk gesett worden, da dann die Churbaiern die Avantgarde gehabt, wie hierbeigehende drüber aufgefette Ordnung solches mit mehreren in sich halt.

Mis man nun nach beren Musweisung fortgeruckt, und ber Feldmarfchall Lieutenant Graf Montecuccoli neben &o tommandirten Dustetiers, 4 Regimenteftucken unter bem Grafen Starbemberg in ber Urriergarbe geffanden, und die Urmee fast eine ftarte Detle von ihm apancirt gemefen, ift gebachter Graf Montecuccoli des Feindes gewahr worden, der es auch dem Feldmarfchall Grafen Solzappel durch ben Rittmeifter Ralfopf, und burd unterschiedliche andere Officier alfobald anzeigen, und inmittelft auch dasjenige, was in dergleichen Fallen ju thun, febr wohl und fleifig verfeben laffen. Ungeachtet er Erlaubniß gehabt, eben felbigen Morgen feine Reife nach Guer kaiferlichen Dajeftat Bof fortzuseten, so bat er boch lieber diefer Dc= cafion beimobnen, bann gedachte Erlaubnif Euer faiferlichen Majestat Dienst vorziehen wollen, wie er bann auch fein Balor babei auf bas alleraußerfte mit aller Tapferkeit ermiefen. Beil er aber bei feinem Blugel nicht über 1500 Pferd gehabt, bingegen ber Beind mit ber gangen Kavallerie angezogen, bat er auch einer folden Gewalt nicht widersteben konnen, - fondern endlich weichen muffen, welches er aber wohl eber und ohne Ochaden thun konnen, wenn er nicht

ibm angelegen febn laffen, bie Bugorbnung bis auf bas Außerfte, neben ber noch binten ftebenben Bagage, ju bebaupten. Inmittelft nun auch ber Graf Montecuccoli befagter Dagen ben Feind opponirt gemefen, bat ber Feldmarschall noch 500 Musketirs unter bem Oberften Saufer, und 400 Pferd mit bem Oberften Boccamaggior und Generalwachtmeifter Philipp neben noch zwei Regimentsftucken berbeibringen, und an bie Daffe, bamit bie vorige fich barauf ju retiriren, feben laffen, und ba foldes befdeben, fich wiederum über ben Daß begeben, und bem Felbmarichall Grafen ju Rronsfeld und mir fagen laffen, und in eine Ochlachtordnung an einen vortheilhaften Ort ju ftellen, und bes Reindes ju erwarten; er wollte fich aber wieber ju bem Grafen Montecuccoli begeben, und bemfelben beifteben. .

Run ist Guer kaiserliche Majestat desselben großer Balor, tapferes Gemuth und Redlichkeit vorhin bekannt, also, daß er sich in dieser Occasion für seine
eigene Person über den Paß in etwas zu weit eingelassen, und weil der Feind mit seiner ganzen Macht
dabin gedrungen, ist ihme badurch der Paß abgeschnitten worden, der Graf Montecuccoli vom Pferd springen, und sich in den Bald durch den Morast salviren
mussen. Der Feldmarschall aber, nochdem er ten rechten Paß zum Bald nicht erhalten fonnen, von Feind
nach hierbeiliegenden des Medici Attestation \*) ge-

<sup>&</sup>quot;) Gw. Errelleng berichte id hiermit geborfam, nachbem ich ben herrn General Felbmarichall aufgemacht, hat fich befunden, bag die große Pulsaber wächft beim beigen entymei gefcoffen mar, wovom ber Pulsageffis

Sezeichnet haben. — Wenn es also keinen folden Kreis- lauf ber Dinge gibt, so kann auch ber vom Studium ber Geschichte erwartete Nugen nicht in einer Samme lung praktischer, für alle Fälle anwendbarer Regeln bestehen; sondern nur allein in der Bildung unsers Verstandes, in der Vervollkommnung und Übung unsfers Urtheils über höhere Gegenstände des militärische und politische praktischen Lebens, in der Belebung unsfers Muths, in der Ausbildung unsers Charakters, — überhaupt in der Belehrung zur nüglichen Unwensdung aller unserer geistigen und moralischen Vorzüge zum Besten des Staats und der Menschheit. — Welche Quelle des Unterrichts für den Soldaten!

3ch babe unter ben Bortheilen, welche bas Stubium ber Geschichte gewährt, auch bes Dutbs erwabnt, ber burd bie Unichauung großer Beifpiele mache tig gesteigert werden kann. Muth ift die erhabenste als ler militarifden Eigenschaften. Durch feine Wirkungen ftrablt ber Glang einer Armee; auf ibn vertrauend ente wirft ber Feldbert feinen Plan; in ibm lebt bie Soffe nung bes Staats. - Duth ift nicht immer bie falte Berachtung ber Gefahr. Richt in jedem Menichen zeigt er bie Opuren eines felbstftanbigen Lebens. Er will bei ben Meiften burd glangende Beifpiele, burch überras ichende Eindrücke geweckt, und jur Thatigfeit gebracht werben. Bie machtig wirkte nicht oft bas Beifviel bes Belbberen, wenn er fich nach miglungenen Berfuchen an die Spite bereits verzweifelnder Truppen ftellte, fie jur kubnen That aufe neue rief, und fo im ungeftumen Undrang die Gefahren burchbrach, an welchen Die Unstrengungen gewöhnlicher Art bis dabin fruchtlos gescheitert maren ? - Aber nicht immer billigt bie

Sorge für bas Bobl bes Bangen eine folche Aufopferung bes Beerführers bei einzelnen Puntten ber Befabr. Gein toftbares Leben ift in ber Regel Bedingung bes guten Erfolges. Er tann fich nur bann an bie Stirne, ber Befahr entgegen, vorzutreten entichließen, wenn biefe bem Beile bes Beeres unvermeidlichen Umfturg brobt, und an ihrer Gewalt bereits die gewöhnlichen Mittel erlahmt find. Allein felten bangt ber Musgang bes Gefechts an ber Birkung bes Augenblicks. Die . Befahr nabt furchtbar auf mehreren Dunften, in breiter Erftredung. Überall verlangt bie Rettung gleich fraftigen Widerstand. Der Felbberr vermag nur noch bie Mittel jur Bulfe im Großen ju bezeichnen; ber Erfolg liegt in ber Suhrung ber Unterbefehlshaber, in bem Muthe und Beifpiele ber Subalternen, in ihrem Einfluffe auf bas Gemuth bes Golbaten. - Sier tritt nun bas Erhabene ber Bestimmung bes Offiziers ein. Beber wird gleich wichtig in ben Reiben. Mus feiner Miene, aus feinem Betragen icopft ber Golbat bie Grunde feiner hoffnung, und ihm entgeht bie talte Befonnenheit nicht, mit welcher fein Subrer eine Decharge oder Bewegung berechnet, um ihren Erfolg am wirkfamften zu machen. — Das Mittel zu biefer Geelengroße ju gelangen, ift einfach; es besteht in ber öftern Betrachtung ber Gefahr burch frembe Beispiele und eis gene Erfahrung. Die Lettere ift nach ber Belegenbeit beschrantt. Die begrunder die Borguglichkeit frieggewohnter Truppen. Die Betrachtung ber Gefahr burch Beispiele liegt im mabren Studinm ber Geschichte bes Rrieges: es ift bas allgemeine, unbegrenzte Mittel ju einer vollommenen Entwicklung jener großen militaris

fchen Eigenschaften: bes Ruthes, und ber Kluge beit gegen bie Sturme bes Unglucks.

Ich übergebe bie übrigen Bortbeile bes bift or is fcben Unterrichts, und beschränke mich auf ibre porausgegangene Undeutung. Der allgemeine und uns veranderliche Zweck ift nubliche Belebrung, und biefe allein muß mit Rudficht auf bie Bildungszeit, bas Faffungevermögen gewöhnlicher Talente, Die Grens gen ber Musbehnung beim Bortrage geichnen. Ohne alle Woraussehung eines früher erhaltenen Unterrichts merden die Sauptevochen der Zeitalter und die merte murbigften Schickfale ber verfdmunbenen und ber noch jest bestehenden Staaten ergablt. Diefe furge Ubers ficht erleichtert bem Schuler bas barauffolgenbe um: ftanblichere Studium. - Erft jest wird die ftufenweife Musbildung ber Staaten, ihre bobere geistige und militarifch = politische Entwicklung, fo wie beiber Ginten und Berfall, aus ihren Urfachen aufgesucht. Die Belt begebenheiten werden fondronistifd verglichen, unter biefen insbefondere der Lauf der Kriege, mit Beleuchtung bes jeweiligen Buftanbes ber Kriegskunft, fur; und jufammenbangend erzählt, und jugleich jene Odriften bezeichnet , welche über merkwurdige Rriege Die grundlichste Belehrung enthalten. - Go wird ber Schuler, mit Berminberung aller zeitverfcmenbenben Beitläufigkeit, burd bie Beitalter ftufenweise gur neues ften Befdichte übergeführt, mit befonderer Berudficha tigung beffen, mas ein grundlicher Uberblick ber vaterlandischen Befchichte verlangt, beren Stubium unter ben Renntniffen eines gebildeten Staatse burgers wohl niemals vermißt werden follte. Allein auch in biefem Theile bes biftorifden Unterrichts muß

eine vernünftige Befdrantung Statt finden. Die Korberungen bes Lebrers muffen in ber Rucficht auf die Fähigkeiten, und die nothwendige Zeitverwendung bes Schulers auf andere Lebrgegenstande, ibre Grenzen baben. Alles fleinliche Detail muß vermieben, nur eine beilaufige Renntnif ber Beitevochen Abglinge geforbert werben. - Go lebrreich bie Renntnif ausgezeichneter Charaktere und großer Thaten ift, fo febr ift babei eine forgfaltige Auswahl nothig, um nicht burch ju große Beitlaufigfeit ober lange Namens= verzeichniffe bie Rrafte bes Gebachtniffes zu überlaben, und baburch ben Gifer bes Schulers ju erfticken. Der Lebrer muß niemals vergeffen, daß feine eigene Musbilbung nicht in jener turgen Beit vollendet murbe, bie bem akademischen Boglinge vergonnt ift; bag es baber entmutbigend für diefen fenn mußte, wenn von ibm Alles, mas fein Lebrer felbft weiß, geforbert werben follte. Der Ginficht bes Lehrers bleibt baber bie Musmabl besjenigen vorbehalten, mas ber Ochuler im Gebachtniffe behalten foll; inbem bas Lebrbuch manches ber Bollftanbigfeit megen enthalten mußte, mas nur jum Nachichlagen geeignet ift.

Sat der Zögling ungefähr auf die beschriebene Art bas Studium ber allgemeinen Weltgeschichte vollendet, und mährend dieser Zeit bereits die Regeln der Kriegskunst aufgefaßt; so folgt jest nothwendig, zur Beleuchtung der lettern und Vervollständigung der wahren Militärgeschichte, das Studium einzelner lehrreicher Kriege. Aus der allgemeinen Weltzgeschichte kennt der Schiller bereits die Epochen der Zeit und die Sauptbegebenheiten der Kriege. Zest wird der damalige Zustand der Kriegskunst umständlis

cher erklärt; ber Krieg in allen seinen wichtigen Memmenten, mit beständiger Würdigung des Lehrreichen und gründlicher Erläuterung des Fehlerhaften, betrachtet; alle Ereignisse genau unterschieden, je nachdem sie Wirkungen der Klugheit, der physischen oder moralischen Kraft, oder des bloßen Zufalls waren. Was nur immer Großes und Nachahmungswürdiges von jerder Truppengattung geleistet worden ist, muß nach Werdienst heraus gehoben und gerühmt werden, um dadurch bei dem angehenden Krieger große Erwartungen und eine auf jene Beispiele gegründete innige Uberzeugung von dem zu erwecken, was militärisches Wissen und Klugheit im Verein mit hohem kriegerrischen Muthe zu bewirken vermögen.

So wie aber die allgemeine Militargeographie dem allgemeinen historischen Unterrichte zum Theil vorzaus, zum Theil zur Seite geben mußte; so wird auch hier, beim besondern Studium der Geschichte einzelner Kriege, jeder Erklärung eines Feldzugs die Betrachet ung des Kriegsschauplates vorangeschickt, bessen genauere Kenntniß jedoch immer zum Theil aus der Geschichte selbst hervorgeht. Auch ist es nur der Geschichte vergönnt, in und richtige und bleibende Besgriffe von der moralischen und physischen Kraft zweier kriegsührenden Staaten unter verschiedenen Verhältnissen, so wie von der Menge und Vollkommenheit ihs rer Vertheidigungsmittel überhaupt, und dadurch von der wahren Stufe ihrer politischen Wichtigkeit, zu versschaffen.

Ich barf wohl nicht erft erinnern, baf auch bier bie Kriege bes Baterlandes gegen bie verschies benen benachbarten Staaten vor allen andern lehrreich

fepn werden. Der Lehrer möge dabei die wichtige Kunfe verstehen, die Gefühle der Baterlandsliebe und der Rationalehre anzuregen. — Wenn fremde Nationern den Baffenruhm ihrer großen Könige und Heerführer verehren, — wenn sie mit Stolz auf die Großthaten ihrer Vorsahrer zurücklicken, — wenn sie die Wirzkungen ihrer Volkstraft, die Denkmaler ihres Ruhms, den Glanz ihrer Nationalgröße in lebhufter Erinnerung unter allen Burgern bewahren, der Ingend erklären, und so nach Möglichkeit die Gefühle der Nationalität, und bes hohen Krastgefühls erwecken: — wer folkte es da wohl läugnen, daß Oftreichs Geschichte nicht eben so reich an großen Erinnerungen sep!

Mogen wir fie tennen , tiefe Beidichte! Mogen wir bie Chrenfaulen, mit benen fie prangt, ftolg in bie Bagichale gegen anbere Bolter legen. Dogen wir fühlen, baf es nur an uns liege, wo nicht bober, boch gewiß nicht tiefer als Undere in ber öffentlichen Meinung bes Austantes ju feben. Doge unfere gorechte Barbigung vaterfenbifder Großthaten, unfer gemeinsames Beftreben ju ihrer Bermehrung, Die befcbeibene Außerung unferer Aultur und bes innigen Bertrauens in eigene oft etprofte Kraft, - moge bief Alles ben Fremben beweifen, bag wir bie murbis uen Erben einer folden Gefchichte, Die gutgearteten Enfel großer Berfahren find; burd Errade und Gitten getheilt, und tod in einem ungertrennlichen Berbante, an tem bat Comert ber furdtharften Erobeper gerbrach!

Berrmann,

#### V

## Literatur.

2. Anleitung gur mathematischen Erdbeschung, gur Beichnung der gand und Seekarten, wie auch zur Kenntniß des Planeten und Welfspftems und zur aftronomische geographischen Ortsbestimmung. Rehft einem Berzeichnisse der geographischen kagen der vorzüglichsen Orter von Surova, mit beionderer hinstigt auf den öftreichischen Kaiferstaat. Unmittelbar für den Unterricht der Jöglinge der k.k. Ingenieur Akademie, und nebsibei zur Belehrung sedes nach höberer Bildung strebenden Offiziers verfaßt von Dichael Lenket. Oberstwachtmeister im k.k. Ingenieurforps, Professor und Inspektor des Distiptionars und Ofonomieweiens in der k.k. Ingenieur Akademie. Wien, 1818. 356 S. und 8 Aupfertafeln. 7 fl. W. B.

Der Berfaffer hat durch die eben fo grundliche als deutliche and jeder Forderung völlig entsprechende Bearbeitung diese eben so lehrreich als angenehm geschriebenen Bertes fich den gerechteften Unspruch auf den Dank eines jeden nach höherer Bildung ftrebenden Offizieres erworben. Jede Seite beurkundet das forglame Bestreben, bei ben oft trockener Begenftänden durch eine lebhafte blühende Darffellung, so viel nur immer möglich, das Ermudende eines rein sciene tifischen Bortrags zu umhallen, und des Lesers Ausmert-

famteit bis ans Ende ju feffeln.

Rachdem der Berfaffer die Geftalt und Grofe der Erbe, fo mie die vericbiebenen Gintheilungen der Erdoberflache und ihrer Bewohner abgehandelt, geht derfelbe gu ber Abbildung eines größeren oder fleinern Theiles der Erdoberfläche guf dem Papier über. Da der Bauptamed bei Bearbeitung Diefes Wertes babin gerichtet fenn mußte. es als Lebrbuch für die Boglinge der E. E. Ingenieur-Ata-Demie einzurichten, fo bat ber Berfaffer bei bem Bortrag der verschiedenen Entwerfungkarten vorzuglich auf eine genane, aus einander gefeste Unmendung ber reinen Das thematit Rudficht genommen. Er bandelt bier guerft von ben einfachen Entwerfungsarten, tommt bieranf auf Die Regelentwickelungen, beschreibt bann die Projektion mit frummen Meridianen, geht endlich auf die Geetarten über, und erlautert gulest die verschiedenen perfectivischen Entwerfungsarten und Projektionen kunftlicher Goblugeln.

Der Berfaffer tommt fodann auf bas Sonnen : und Beltipftem; mo mit gleicher Grundlichfeit die Sonne, der Mond, die Planeten mit ibren Trabanten, die Rometen

und Firfterne behandelt merden.

Gine Anleitung jur geographischen Ortsbestimmung und verschiedene aftronomisch geographische Aufgaben beschließen dieses, jedem Bigbegierigen in der mathematiichen Geographie und deren Anwendung, so außerst schähbare Berk. Tielte.

2. Gemeinnüßiger und erheiternder haustalender für das bitreichische Kaiserthum, vorzüglich für Freunde des Basterlandes, oder Geschäfts. Unterhaltungs. und Leseduch auf das gemeine Jahr (von 365 Tagen) 1819, für alle Alasien des Adels, der Geiftlichteit, des Wiltärs, der Honorastioren und Bürger der gesammten öftreichischen Monarchie. Wien, gedrucht und im Berlage dei Anton Strauß. Auf Druckpap. 3 fl. 30 fr.; — auf Schreibpap. 4 fl. 30 fr. 28. B.

Diefer Schreibkalenderift in feiner Art als ein tlaffifces Drobutt ju betrachten. Bon feinem reiden Inbalt alanben mir, aufer den mit erfcopfender Rlarbeit bear-Deiteten aftronomifden und dronologifden Theilen, noch als besonderer Aufmertfamteit wurdig folgende Auffabe nennen ju Durfen : Die ftatiftifde Uberficht von Guropa im Anfang des Jahres 1818; — die fatistische Tabelle Der fammtlichen europaifden Staaten für Das Sabr 1818: - ber deutsche Staatenbund im Aufange des Jahres 1818; - Berbaltniffe aller europailden Staaten ju Direid und vice versa; das reichhaltige Pantheon des Rationalrub. mes ber gander und Bolter unfere Raiferreiches n. f. m. - Rebft bem enthalt biefer Ralender auch noch einen ameiten Ralender für bas Jahr 1820; einen hundertjabrigen Ralender; Stompeltabellen nach den Geldbeträgen und nach bem Personaltarif; Zabellen ber Bantogettels Ctalen ; bes Gelbturfes gegen Ginlofungsfcheine ; ber Intereffen von af bis 6 von hundert; einen Beqweisen nad allen offentlichen Gebanden, miffenfcaftlichen Anftalten , Bertftutten ber Runft u. f. w. in Bien ; und noch viele andere eben fo intereffante als gemeinnubige Begenftande. — Er verdient jedem Abjutanten, Rechnungsführer ober fonftigen militarifden Geichaftsmanne als befonders nüglich und brauchbar empfohlen zu merben.

#### VI.

# Anfûndigung.

Mit allerhöchster Genehmigung wird von dem kais. kön. Generalquartiermeisterstab die Karte des östreichie

fc en Raiferftagtes herausgegeben.

Diefer Arbeit liegt eine aftronomifchetrigonometrifche Bermeffung jum Grunde, beren Richetigfeit fic durch die genauefte Übereinfinmung mit den in den angrenzeuden Landern vorgenommenen trigonomer trijden Meffungen bemahrt bat, — und eine Aufnaheme. Det in genauer Darstellung der Landesbeschaffenheit

mobl faum etwas ju munichen übrig laft.

Die Längen und Breiten dieser Karte find nach dem Palbmeffer des Aquators au 3 362,328 Wiener Rlafter, und der Erdadplattung von 124 berechnet. Sie ift nach dem Maß fabe von 1 Wiener Zoll au 2000 Wiener Rlafter verseruget, und beträgt den fünsten Theil der in dem Maßstade von 1 Zoll au 400 Klaster ausgeschhrten Aufnahme. Die Blätter der Karte haben 1440 Wiener Boll Breite, und gio Wiener Zoll Dohe. Sie wers den in ihrer Zusammenstögung die Spezialkarte des gesammten Kaiserstaafes, und zugleich die Provinzialkarte des gesammten Kaiserstaafes, und zugleich die Provinzialkarte des sein in ihnen Alles zu sinden, was für den Militär, den Reisenden, und überhaupt für Jeden, dem es um genaue Landessenntniß zu thun ist, Werth und Interesse hat.

Rebft dem gangen Bergogthum Galgburg, find von der Rarte des Ergherzogthums Oftrei ch dermalen folgende Blatter vollendet, und um beigefette Preife in dem topographischen Bureau des Generalquartiermeisterstabs in dem Ricaes ler-Rlofter im dritten Stock taglich von 10 bis

1 Uhr ju baben : .

Das Blatt von den Umgebungen von Göfrig, Inaym, hollitich, Kreme, Stockerau, Maslagka, Umftetten, St. Polten, Wien, haimsburg und Pregburg, Wiener Neuffabt, Bruck an ber Leitha, Schottwien, Alpang und Ödenburg; dann das Titelblatt; zusammen 25 Blatter, jedes zu fl. 40 kr. Conventions - Munge.

Die von dem Erzberzogthum Offreich noch fehlenden

Blatter find in der Arbeit, und ihre Berausgabe mirb in Burgen Friften erfolgen - Die Blatter der Umgebungen von Ried und Dariagell merden ebenfalle nach der neueren Aufnahme bearbeitet und herausgegeben.

Ru biefer Spezialfarte Des Grebergoatbums Difreich wird eine überfichtstarte in zwei Blattern in Dem Manftabe von 1 Boll ju 4000 Biener Rlafter bearbeitet, mefche aleichzeitig mit der Bollendung obiger Spezialkarte ericeinen mirb.

Auf die nämliche Art wie die Karte des Ergbergogthums Offreich, und im Bufammenbange mit ibr. ift Die Rarte des Bergogthums Salghurg bearbeitet; feibe besteht in 15 Blattern, bas Blatt ju 1 ff. 20 fr. C,DR. Conv. Dr. fl.

pder bas gange Eremplar gu und die Generalfarte des Dergoge thum & Safgburg: nach ber Spegialtarte Diefes Landes bearbeiter in bem Dafftab von 1 Roll an 4000 Biener Rlafter, in einem Blatt au

#### Ferner find zu haben:

Die Rarte von Westgalizien, in den Jahren 1801 - 1804 von bem Generalquara tiermeifterftab aufgenommen, und 1808 berausgegeben in 12 Blattern-

Rarte von Westgalizien, nach obiger Spezialtarte redugirt, und als überfichte. Farte im Rabre 1808 berausgegeben in 6 23lattern

Rarte von ber Ballachei, ausverfdiedenen Retognoszirungsplanen bes Generalquarriermeifterftabs im Jahre 1790 gufammengetragen, und im Jahre 1812 berausgegeben in 4 Blattern .

Rarten, von bem 8. f. geographischen Inftie tute ju Mailand berausgegeben:

15 3e

Conv. M. A. tr. Abministrativearte bes vormaligen Ronigreiche Italien mit feinen bama. ligen politifch . militarifch . burgerlichen und Piroliden Ginrichtungen verfaßt, und aufgefegt im Jahre 1811; vermehrt und verbeffert im Jahre 1813; in & Blattern . . .

Rarte ber Illivifden Provingen mit den damaligen verschiedenen Ginrichtun-

| •                                                                         | Conv. M. fl. fr.         |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ien . als Kortfekung der obigen jufam                                     | men=                     |
| en, als Fortsetung der obigen gusam<br>efest und aufgelegt im Jahre 1813; | in 9                     |
| Blattern                                                                  | ″ . ° . ° 15 g 30        |
| DRillitartarte bes vormaligen                                             | 20.                      |
| rigreichs hetrurien und bes                                               | ŭ ra                     |
| tentbums: Bucca, zusammengesett                                           |                          |
| erausgegeben im Jahre 1806, in 6 B                                        | lätter . a               |
| Rarte von Oberitalien, nach                                               |                          |
| Des Bacler d'Albe, in einem großen Bla                                    |                          |
| Rarte der Militärstationen                                                |                          |
| Poften des Königreichs Ital                                               | und in similar           |
| verfaßt im Jahre 1808, vermehrt und                                       |                          |
|                                                                           |                          |
| bessert durch das geographische Institu                                   | it ju                    |
| Mailand im Jahre 1810 mit hinzufügun                                      |                          |
| Marichftationen in den angrengenden Sta                                   |                          |
| fo wie felbe von den Armeen vormals                                       | Dedo                     |
| achtet wurden, und dermalen festgesett                                    |                          |
| in 4 Blattern                                                             | 3 10                     |
| Marichtarie, von Italien :                                                | in de Liberte            |
| Dalmatien, verfaßt und berausges                                          | zeven                    |
| im Jahre 1803, rettifigirt in hinficht bei                                | t 2014 - 1. 3 (\$1.2)    |
| ftangen im Jahre 1806, ein Blatt                                          | Carried and State of the |
| Militarifches und Poft . Reifebuch                                        |                          |
| Italien (in italienischer Sprache) ein B                                  | and                      |
| Histoire des Campagnes d'Anniba                                           | l en                     |
| Italie pendant la deuxième guerre pun                                     | ique,                    |
| suivie d'un abrégé de la tactique des Ror                                 | nains .                  |
| et des Grecs, et enrichie des plans et                                    | tdes                     |
| cartes topographiques tirées des mate                                     | riaux, şaņa 🖰            |
| les plus exacts etc. Par Frédéric Guilla                                  |                          |
| Trois tomes in grand 4to, avec un atlas                                   |                          |
| contient une carte générale d'Italie et 48 a                              | utres                    |
| cartes et plans                                                           | 15 35                    |
| Das beigebundene Stelet bezeichnet                                        | die Eintheilung          |
| und Ausdehnung von den in mehrerer                                        | 2 Blättern bestes        |
| henden Rarten.                                                            |                          |
| Da fich das topographische Burea                                          | u nicht mit Bete         |
| fendungen befaffen tann, fo erfucht man                                   | die auswärtigen          |
| Abnehmer fich an Bestellte oder hiefige                                   | Runfthandler zu          |
| wenden, und bemerkt nebfibei, daß de                                      | mienigen, welcher        |
| eilf Gremplare jugleich abnimmt, das                                      |                          |
| geldlich verabfolgt merde.                                                | -                        |
| Wien, am 3. Dezember 1818.                                                |                          |
| Das topograph                                                             | ifche Bureau             |
| bes t. t. Generalque                                                      | artiermeisterstab 🛼      |
|                                                                           |                          |

#### VII.

# Renefte Militarveranderungen.

Beförderungen und Übersehungen.

Seine kaiferliche Pobeit der Erzherzog & udwig, zum Feldzeugmeister ernannt. Seine königliche Dobeit der Erzherzog Maximilian,

gum Felbzeugmeifter ernannt.

Seine hoheit der Bergog von 2B ellington, gum t.t. Felde maricall und jum Inhaber bes t. t. 42. Linien-

Infanterieregiments, valant Erbad, ernannt. Lattermann, Baron, F. B. M. jum Prafidenten bes allgem. Appell. Gerichts ber Armee ernannt.

Frimont, Baron, G. d. Rav. jum Rommandirenden im Benetianifden ernannt.

Bubna, Graf, F. M. 8. jum wirkl. Kommandirenden ber Combarbie ernaunt.

Bincent, Baron, F. M. L. jum G. d. Kav. bef. Beiß, Obstl. v. Franz Karl J. zu Deffen-Homburg J. R. in die Wirkl.

Solghaufen, Baron, Rad. v. Geffen = homburg Duf. jum fup. Ul. im R. bef.

Scotti, Rab. v. Roftig Chl. jum fup. Ul. im R. bef, Somibt, Ul. v. Rutichera J. R. jur Bruner Mont-Rommiff. überf.

Legczyn 68p, Obitl. v. Radivojevich J. erhält das vat. Grenab. Bat. Faber.

Bubimir ovich, Maj. v. Wallach. Jllyr. Grz. R. zum 1. Wallach. Jllyr. Grz. R. übers.

Drobn, penf.Obst., 3. Plahoberst in Therestenstadt ernannt. Branden burg, Kab. v. Rerpen J.R. jum F. ernannt. Straffer, Obl. v. Pr. Regent Pus. jur Beron. Mont. Rommiff. übers.

Sjabo, Obi. v. 2. Garn. Bat. jur Jarobiauer Mont. Rommiff. überf.

Rramer, Obl. v. 2. Artill. R. als Rapl. jur Prag. Garn. Artill. Dift. bef.

Somary, Untyw. v. Artill. Feldzeugamt zum Obzw. bef. Am ad e, Graf, Maj. v. Friedr. Wilhelm Huf. daf. in Wirkl. Echardt, Obst. v. vakant G. H. Baden J. zum 2 Generaladjutanten Gr. Maj. des Kaisers ernannt. Folfeis, Baron, G. M. zum A. Inhaber des J. R.

Derg. Wilhelm Raffau ernannt.

Reubaufer, benf. Obl. in Civildienfte abertreten: 21 Iftermann, penf. Rapl. betto. Grömling, penf. Obl. Detto. Martini, betto. Letfus; penf. F. betto. Rolgen, betto 'betto. 23 am ra, Ul. v. Raifer J. Detto. RIpma, Ul. v. Czactoristy 3. betto. · Ntdr phith, F. Detto betto.

# Penfionirungen.

Gollner, Spim. v. Biandi J. mit Maj. Rar. Rebland, Daj. v. z. Ballachen Grg. R. Boecan, Maj. v. Friedr. Wilhelm buf. Barefi, Obst. v. Raunis J. Weiller, F. v. E. H. Rudolph J. Ditrof, Ul. v. Raifer 3. Greif, Rapl. v. Lufignam 3. Comibt, Obl. v detto mit Rapl. Rar. Banap, F. v. detto. Steindorfer, Obl. v. Devaur 3. Ragy, Dbl. v. Efterbagy 3. Lebner, Dbl. v. betto. Dellrue, Spim. v. Argentean 3. Schindler, Ul v. detto. Rotin, Svim. v. Mariaffy 3. Bent, Optm. v. Burtemberg J. & chmidmaier, Dbl. v. Bengl Colloredo 2. Jamansty, F. v. Joseph Colloredo 3. Blep, Rapl. v. Beaulteu 3. Prechlit, Obl. v. Platiner, Optm. v. vatant G. S. Baben 3. Lofenan, Obl. v. detto. Teggo, Ul. v. St. Julien 3. Fakats, F. v. Detto. Boffmann, Ul. v. g. Jägerbat. Rrunich, F. v. Barasbin. Rrenger Grg. R. Driner, Ul. v. Peterwarbeiner Grg. R. Margiany, 1. Rittm. v. Rnefevich Dragon. Tomaidet, F. v. G. D. Ludwig 3.

## Quittirungen.

Tergi, penf. Obl. Cafuol, penf. detto. Canella, penf, M. Riva, penf. J.

Batmann, Dbl. v. Alerander 3. R. Janatomety, Ul. v. detto. Procop, F. v. G. D. Ludwig J. R. Berfens, Rapl. v. G. D. Rainer J. R. Chanomety, Obl. v. Beffen Somburg 3. R. Rraft. Ul. v. Mar Jofeph 3. R. Sabereder, Ul. v. Biedruptel 3. R. Martelli, Ul. v. Drochasta J. R. Conntag. Ul. v. Burtemberg 3. R. Brivio, F. v. Paar J. R. Behmen, F. v. Bengl Colloredo J. R. Muller, Ul. v. St. Julien J. R. Binmatjemsty, &. v. Detto. Saalhaufer, Obl. v. 3. Jägerbat. Millolfevich, Ul. v. Gluiner Grg. R. Cjemit von Bartenberg, Ul. v. Brf. Conftantin Rur. Sonaug. Dbl. v. Anefevich Dragon. mit Rar. Bed, Obl. v. Sobengollern Chl. D'albertini, 1. Rittm. v. Rofenberg Chl. Cfanni, Ul. v. Dr. Regent Suf. mit Obl. Rar. Maier, Ul. v. Friedr. Wilhelm Ouf. Grebner, Obl. v. Schwarzenberg Uhl. mit Rar. Borga, Ul. v. 2. Garn. Bat. Tabian, Dbl. v. 4. Garn. Bat.

#### Berstorbene.

Colloredo, Graf Joseph, F. M., Staatse und Ronferengminister u. General attillerie Direkteur. Mancini, G. M. Fest. Romdt in Theresisnstadt. Medin, pens. Oberst.
Ragitsch et, vens. itt. Major.
Rhem. pens. Major.
Rramer, Obl. v. Alexander J.
Müffiing, Baron, Rapl. v. Reuß Plauen J.
Wifsting, Baron, Rapl. v. Reuß Plauen J.
Michter, Rapl. v. vatant G. D. Baden J.
Prettenhofer, Uk. v. 3. Jägerdat.
Habianak, Rapl. v. Barasdin. Rreuzer Grz. R.
Bertid, Opim. v. Brooder Grz. R.
Dangel. Obl. v. Rnesevich Dragon.
Clauweth, pens. G. M.

Berbefferung im Dez. hefte 1818 bei den Beforderungen. Magifrelli fup. Obfil. v. Wimpfen in die Birflichteit, - fatt, dafelbft, lies: bei Paar 3. R.

Rochefort, Platoberft ju Therestenstadt.

# Anzeige.

De Buchandler Gotthelf Beubnerzu Wien, Berleger Des Wertes: Militarisch politische Gesich ich te der Lander des öftreichischen Kaiserfaates, von J. B. Schels, kaiserl. öftreich. Da uptmann, — glaubt einem allgemein ausgesprochenen Wunsche entgegenzukommen, indem er zu diesem Werte die Berfertigung einer übersichtskarte der öftreichischen Länder unter den Römern veranlaßte. —

Diefer Rarte liegt die alte Geographie Offereiche, welche ben III. Abschnitt des erften Bandes des erwähnten Bertes ausmacht, und die der herr Berfaffer mit Benuhung der alten Rlaffier, so wie der Berte aller fpatern geographischen Forscher, ausgearbeitet bat,

jum Grunde.

Der t. t. herr Oberftlieutenant Emanuel von Renn er hat den Entwurf der Rorte nach den besten tovographischen hilfsmitteln ausgeführt. Der Parifer Meridian liegt der Gradutrung jum Grunde. Die hohe der Karte ist 20, die Grundlinie 30, der Maßstab 27 Wiesner Boll für 15 gemeine deutsche oder geographische Reilen. — Außer allen Landern ber öftre ich ischen Monarchie, enthält diese Karte noch einen Theil der angreuzenden Länder. Die äußersten Punkte derselben sind nördlich Weimar und Breslau, westlich Gaars brück und Turin, öftlich Chotym und Bukarest, südlich Rom und Cattaro. —

Die Terraintheile, als: Berge, Seen, Fluffe, bann bie Stadte und bedeutenderen Ortschafren, die zu der Romerzeit in diesem Theile Europa's bestanden haben, sind mit ihren alten Ramen bezeichnet, und diesen überall auch die neuen Namen, wo sie bekannt find, beigefügt. Diese Karte stellt also nach einem ganz neuen Plane die öftreichischen Länder in einem einzig en geographischen Bilde so dar, wie sie unter der Römer Perrschaft bestans den, und zugleich wie sie gegenwärtig bestehen:

Der Stich mird von dem Rupferftecher Beren Das

wid ausgeführt, der feit mehreren Jahren an den, im topographischen Bureau des löblichen t. t. Generalquartiermeisterstabs herausgegebenen Karten mitarbeitet, und auch an der orographisch - hybrographischen Prachteute des

Berrn Beneralen Baron Sauriot gearbeitet bat.

Die Beren Pranumeranten, welche fich auf Die militarisch politische Geschichte Oftreiche, mit immer fortgehender Borausbezahlung auf einen Band, abonnten, erhalten diese Rarte, obwohl bei Bestimmung des Preises jenes Mertes die beträcklichen Untosten derse Ben, da von ihr damals noch gar teine Rede war, auch nicht in Auschlag gebracht werden konnten, mit dem Werke un entgeitlich. Da der mühsame und genaue Stich nicht vor Juni beendigt werden kann; so wird die Rarte zusgleich mit dem zweiten Bande des Werkes ausgeseben.

Damit aber auch die Lefer der Rlaffifer, und Studierende sich diese in ihrer Art einzige Karte verschaffen können, wird fie vom 1. Juli an in der Berlagshandlung auch allein, ohne das Werk, das Exemplar für vier Gulden Konv. Münge zu baben senn.





# Destreichische militärische

# Beitschrift.

3meites Seft.

In omni autem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam ars et exercitium solent praestare victoriam.

Flavius Vegetius.

Wien 1819. Sebruckt bei Anton Setrauf.

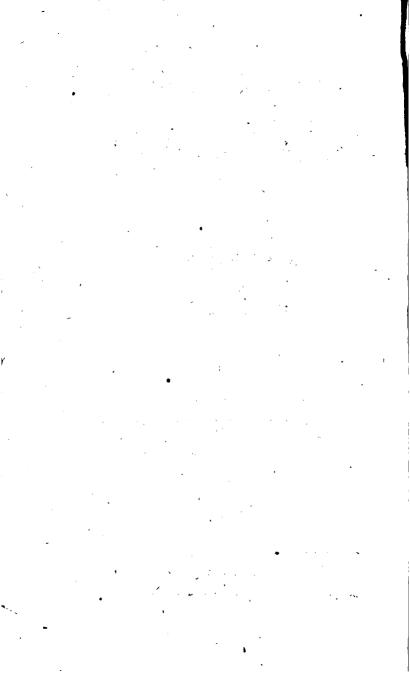

I.

## Des Krieges

in

Spanien und Portugal zweite Evoche.

Bom Oftober 1808 bis jum Marg 1809.

No n

2. v. Beingarten, Sauptmann im faiferl. öftreihifden. Generalquartiermeifterftabe.

#### T.

Franzöfische und spanische Streitmacht, — ihre Stärke und Ausstellung. — Eroffnung des Feldzugs. Niederlage der spanischen Nordarmee. Schlacht bei Espinosa. Riederlage des Sentrums oder der Armee von Estremadura bei Burgos, — der Hauptarmee bei Ludela. — Borrüdung des verdündeten englischen Deeres unter John Moore gegen Valladolid. — Warsch der Franzvien auf Madrid. Erstürmung der Engpässe von Somosterra. Groberung von Radrid.

Die Vorbereitungen, welche die Eröffnung großer Ereigniffe verkundeten, nahten ihrem Ende. Die Verstättungen, welchen beide Theile noch entgegengesehen hatten, ruckten heran. Taufendfacher Waffenruf, der aus Vittoria's bichtgedrangten Lagern schallte, tonte

von ben Ufern des Ebro und aus dem bastifchen Sebirge wieder. Mit ftolzer Zuversicht standen die heere sich schlachtbegierig im Gesichte, und mit der Ausforderung zum Kampfe, zu bessen muthigem Beginnen sie nur des Winkes ihrer Feldherren warteten, begrüßten sich beibe mit gleicher Ungeduld, mit gleicher Erbitterung.

Der Zuwachs an Streitkraft, mit dem sie ausgerüstet waren, erhöhte ihren Muth und das Vertrauen
auf den sichern Sieg. Fünf Marschälle zählte Frankreichs heer schon an der Spitze seiner Abtheilungen:
Moncey, Bessieres, Lefevre, Ney, Victor. Ihnen
auf dem Fuße folgten Soult, Mortier, Lannes. Napoleon selbst, der Paris am 29. Oktober verlassen hatte, eilte mit der gewohnten Rastlosigkeit seines Gemuthes dem hauptlager seiner Armee zu, um, wie
er in der gesetzebenden Versammlung gesprochen hatte: "den König von Spanien in Madrid zu krönen,
und seine Abser auf die Forts von Lissabon zu pflangen."

Schon waren bis zur zweiten Halfte des Oktobers Go,000 Mann Fußvolk, 15 bis 16,000 Reiter, und ungeheure Züge von Geschüß und Kriegsvorrath zu ben überresten ber ersten Beere in Spanien, und zu ben frühern Unterstützungen gestoßen, welche Nen und Sebastiani ihnen zugeführet hatten. 12,000 Mann sollten mit dem Kaiser zugleich zu Vittoria eintreffen, und ein Rückhalt mehrerer Divisionen, der unter Lannes Oberbesehl sich an der Gränze von Spanien zu vereinigen, die Weisung hatte, eilte in gedrängten Märschen seinem Sammelplate zu. Auch Duhesmes auf 15,000 Mann geschmolzenes Beer in Catalonien zu verstärken, war ein Armeekorps von 30,000 Mann

unter Gouvion S. Cyr's Befehle gegen Perpignan auf dem Marsche. — Eine Kriegsmacht von beinahe 200 Tausenden war also von Frankreichs Seite aufges boten, die Schmach von Baylen und Vimeira, die Fehlgriffe von Saragossa und Valenzia, durch glanzende Thaten vergessen zu machen.

Ihr gegenüber, mit gleicher Soffnung für bie Bes bauvtung ihrer Giege, mit faum geringerer Streitergabl, ftanden am Ebro die fpanischen Beere um die Fahnen ihrer Unabhangigfeit versammelt. Aus Galligien und Afturien führte Blate 30,000; Cuefta aus Ceon und Eftremabura 20,000; Caftannos aus Balengia, Castilien, Andalusien 60,000; Palafor aus Urragonien 15,000 ftreitbare Manner berbei. 3br Ruchalt in Castilien belief fich auf 14,000; - bas Beer von Catalonien unter Bives, mit ben Befagungen Gerona's, Rofa's und anderer festen Plate, auf 40,000 Mann. Dazu landete noch an Galliziens Kufte ber Marquis La Romana; mit ibm eine Verstärkung von 8200 Mann: gering gwar an ber Sabl, aber bie ausge=... zeichnetsten Truppen ber Linie, als Frankreichs Berbundete in bem verfloffenen Jahre nach bem Rorben gefandt, und von Danemarts Ruften entfloben, um bem bebrangten Baterlande ju Gilfe ju eilen \*).

<sup>\*)</sup> Die Berfuche, den Marquis La Romana von ben Ereignissen in feinem Baterlande zu unterrichten, waren lange durch Frankreichs Bachsamkeit vereitelt worden. Der Lift und dem Unternehmungsgeiste eines schwedischen Geistlichen gelang es, durch alle Binsbernisse zu dringen. Als Raufmann verkleidet gab er La Romana von Allem Nachricht, was in Spanien seit beinabe einem Jahre porgefallen war. — Der

Auch tie Sieger von Caldas und Bimeira faben beträchtlichen Berftarkungen aus England, befonders an ber ihnen fo fehr fehlenden Reiterei, entgegen. Ei-

Entidluft Des fühnen, fein Baterland über jede Morftellung ber Befahr und ber Comieriafeit feines Unternehmens liebenden Spaniers mar fcnell gur Reife gebracht. Den gleichen Geift, Der ihren Rubren belebte, fand er in feinen Schaaren wieber; ein einsiger General, Drindelan, überhorte den Ruf bes Baterlandes und feiner Mitbruder. - Conell murben Unterhandlungen mit bem englischen Ubmiral Reat, der vor Sproe freutte, gepflogen. Roborg murbe mit den Baffen genommen; Die banifden Rabrienge von Reat's Schiffen übermaltiget. Auf 57 Gloops. mit bemundernsmerther Gile ausgerüftet, fciffte bas Regiment Drincefa, 2 Catalonifde Bataillons, 400 Sappeure und 1500 Mann der Ravallerieregimenter Ronig, Infant, Almanga und Billavicciofa nach England über. Roch in der Gee erreichte fie das Reatment Ramora, bas nach einem Dariche von 18 banifchen Deilen, in 21 Stunden gurudgelegt, Die Rufte erreicht, und die gewaltsam binmeggenommer nen Schiffe bestiegen hatte. Richt fo gludlich maren Die eutfernteren Regimenter Guadalagara, Uflurien, Das Ravallerieregiment Algarbien und Pleinere 26. theilungen Artillerie und Aufvolt. Dach fruchtlofen Berfuchen, fich ju befreien, murden fie von bent banifden Truppen entwaffnet, und gefangen nach Frantreich abgeführt. La Romana's Gefchmader erreichte ohne Unfall Englande Ruffe, Geine Truppen, auf enalifden Transportidiffen nach Spanien übergeführt, landeten am So. Geptember im Safen von C. Under, Ba Romana feibft ju Corunna, mo ibm die Innta von Galligien den Oberbefehl der Rord. armee übertrug.

ne zweite Ausruftung von 15,000 Mann Aufwolf und 8000 Reitern ging von Corf nach Corunna unter Ges gel. Gine Legion fur Spanien murbe von Gir Samuel Muchmuty gebildet, und mit ben freiwilligen Miligen follte bas brittifche Beer auf ber Balbinfel auf 50 bis 60,000 Mann gebracht werben. Den Oberbefehl über dablelbe führte John Moore. Die früheren Relbberren Gir Sem Dalromple, G. Burrard und Lord Belles: lep maren nach bem Cintraer Bertrage nach England juruckgefehrt. Die neue nach Corunna bestimmte Ausruftung befehligte , bem tommanbirenben Generale Moore untergeordnet, ber Generallieutenant G. David Baird. Ferne maren fie noch von ber Bubne ber erften blutigen Ereigniffe, Moore mit ben Rüftungen jum Feldzuge ju Liffabon befchaftiget, Baird noch mit bem Ungemach ber Uberfahrt, und ben Ochwierigkeiten ber Landung zu Corunna, fampfend, als die fpanifchen Truppen, beren Gesammtgabl auf 180 taufend Mann angefdlagen murbe, icon in naber Ochlachtordnung ben frangofiichen Beeresabtbeilungen gegenüber fanben.

Ihr lin ter Flügel ober bie Nordarmee unter Romana, Blate und Galluzo, 40,000 Mann ftart, ftand in Biscajen; ber Sauptpunkt ihrer Stellung war Bilbao.

Das Centrum ober die Armee von Eftremabura, zuerst unter Cuesta, bann unter bem Marquis von Bervedel, wenig über 20,000 Mann, faste in ben Sbenen von Burgos festen Fuß.

Der rechte Flügel, eigentlich bas haupts heer ber Spanier, unter Castannos und Palafor, langs bem Stro von Logrono bis Tubela, behnte sich bis Pampiona and. Seine Starte mar 65,000 Mann ; Castannos Sauptquartier ju Soria.

Die Referven hielten zu Segovia, Somofterra, in der Rabe der hauptstadt. Wenig über
14,000 Mann stark, waren sie von den Generalen Castellas, D. Juan u. a. befehliget. Einige tausend Portugiesen führte Badajos dem hauptheere zu.

Die Catalonifche Armee ftand am Lobres gat, und umichloß Barcellona. Ohne die Befagungen ber festen Plage bei 20,000 Mann stark, befehligte sives, ber fein Sauptquartier zu Martorell aufgeschlagen hatte.

Die Aufstellung ber frangofifchen Streitmacht, den Spaniern gegenüber , mar jest fo geordnet:

Der rechte Flügel, ter franischen Nordarsmee entgegen, bewegte fich in zwei Armeetorps, bas Eine unter Lefebre gegen Durango, bas Andere unter Bictor gegen Orduna. Jedes derfelben gablte brei Divisionen \*), ihre gange Starke ungefahr 60,000. Mann.

Das Centrum, ber Urmee von Eftremabura gegenübet, befehligte Beffieres. Soults Urmeekorps bildete fich aus den nachruckenden Divisionen. Die Starke betrug jest vier Divisionen \*\*), ungefähr 40,000 Mann, täglich durch neue Zuzuge der Garden und der Reiterabtheilungen unter Laboussap, Latoura Maubourg, Milhaud und Franceschi vermehrt. Bessies

<sup>\*)</sup> Leval, Cebaftiani, Bilatte, Lapiffe, Maifon, Banrifton.

<sup>\*\*)</sup> Mouton, Merle, Bonnet, Bafalle.

res ftand ju Miranda; feine Bortruppen waren nach Pancorbo vorgeruckt.

Der in te Flugel, das Sauptheer der Spanier beobachtend, in zwei Armeekorps getheilt, hielt mit dem Einen unter Ney's Befehle Guardia am Ebro besfeht, und bedte mit dem zweiten Pamplona. Monscep befehligte dieses, und nahm seine Stellung zu Tasfalla. Die Divisionen \*) ber beiden Korps betrugen ungefähr 60,000 Mann.

Das Armee forps von Catasonion, besteimint Duhesmes in Barcellona zu befreien, von Gouvion nach Figueras und Junquera gebracht, zählte drei Divisionen \*\*), mit Duhesmes Truppen, wie bereits oben gesagt worden, 45,000 Mann stark.

Spaniens Armeen umfaßten in einem weiten Kreise Frankreichs heer, bas, auf sich selbst zurückges bogen, die kurze Sehne zwischen seinen Flügeln zur einzigen Rückzugs und Verbindungskinie mit seinen Unterstützungen hatte. Von dieser Verbindung ihre Feinde abzuschneiben, oder durch die brobende Bewegung dagegen ste zum schnellen Rückzug über ihre Landesgränze zu zwingen, mußte die Absicht der Spanier senn, wenn sie, mit weit ausgedehnten Flügeln, von Bilbas mit der Nordarmee nach S. Sebastian, mit dem größeren Theile ihres Hauptheeres gegen Pamplona vorgedrungen, die beiden außersten Ende-ihrer Streitskraft in Guipuzcoa zu vereinigen such einen Aber die nas

<sup>\*)</sup> Morlot , Lefevre , Grandjean , Morly Mathieu , Lagrange , Marchand , Merlin , Letterer anfangs gegen Durango entfendet.

<sup>27)</sup> Reille, Coubam, Die italienifche unter Dino.

turliche Rolge biefer Bewegung, Die Entkraftung ibrer Mitte, fam ihrem Begner babei um fo mehr gu Starten, als er jest, nachdem fie ben gunftigften Beitpunkt feiner Ochmache verfaumt batten , auf einem Boben ibre Unftalten überfab, beffen Lage ibm nicht nur Sicherheit bis zur Reife feiner eigenen Plane gemabrte, fondern auch die Ausführung berfelben vor Allem begunftigte. Die ausspringende Abbachung vor bem Dit= telpuncte feiner Stellung gegen alle Puntte bes feinb= lichen Angriffes gab ibm jene Überwiegenbeit an Birfungstraft, die, im Bunde mit dem Ginklange und ber Bwedmäßigkeit, mit ber er feine Rrafte ju entwickeln und anzuwenden verftand, ben gewiffen Musichlag bes Gieges ibm verburgte. Bar ber im Ruden bes französischen Beeres am weiteften vorgedrungene linke Rlugel der Spanier jurudgeworfen , die auffallende Odmade ihrer Mitte mit geringer Dube burchtrochen, bann blieb die Besiegung der Saupgarmee, burch ihre eigene Ausbebnung felbft überflügelt, eine leicht zu lofende Aufgabe. Für Catalonien genugte indes O. Enr's vorsichtiges Benehmen , bis tie Entscheidung auf bem Sauptpunkte thatiger bagegen ju mirken gestattete.

Eben so fehr aber, wie auf die eigene Klugheit und Kriegserfahrung, waren Frankreichs Plane auf die Fehler seiner Gegner berechnet, die es, als seine treuen Bundesgenossen, im spanischen Lager wieder gu sinden erwartete. Unschlüssigkeit, Mißtrauen, wechselseitige Eifersucht der Führer, Anmaßung und Kraftlosigkeit in der Verwaltung des Ganzen \*), und

<sup>\*)</sup> Rad Caftannos Ginruden ju Madrid mar eine

ibrer Einwirkung auf ben Gang ber triegerifden Unternehmungen, waren mit allen ihren verberblichen Folgen, feit bas Glud mit betriegerifder Bunft ihnen gelachelt batte, icon mehr als zu fichtbar geworben. Monate maren feit bem Giege von Baplen thatenlos vorübergegangen. 218 Caftannos Seer endlich nach bem Ebro fich in Bewegung feten follte, ba gebrach es an Allem, bem ungewohnten Rrieger bie Befchwerben eines Binterfeldjuges erträglich ju machen. Gelbft mo Borrathe, wie zu Mabrib und Guabalarara, angebauft lagen, binreichend die Bedürftigen mit allem auszuruften, mas ibnen felbst an Baffen und Rleidung gebrach, gewann es der Unverftand und die Lauigkeit der Behorden über alle Unftrengungen bes Felbberen. Entfraftet burch Marfche, bie noch fein Beind beunruhigte, berabgebracht burch Entbebrungen, wo fie noch burch Uberfluß fich ju ftarten vermocht batten, tamen bie Truppen, unbefleibet, folecht bewaffnet, und noch folechter in ben Baffen genbt, auf dem Rampfplate an. Eben fo fclimm ftand es mit bem Geifte ber Orbnung und bes Beborfams, ber fie jusammenhielt, und bas Beifpiel ihrer gubrer, Die en Argwohn und Diffmuth zwischen fich gerfielen,

oberfte Junta für die Leitung der öffentlichen Angelegenheiten gebildet worden. D. Louis von Bourbon, Erzbifchof von Toledo, vertrat die Stelle der höchften ausübenden Gewalt; der Graf von Flerida Blancs war erfter Minister, nächst ihm die Minister Cevalles, Jovellanos, — als Finanzminister Don Saavedra, als Kriegeminister Cuesta. Die Provinzen fandten Abgeordnete aus ihren Berfammlungen, nebst dem Allgemeinen, über das Beste der einzelnen Länder, und ihre Bedürsniffe und Bortheile zu machen.

verbreitete sich schnell durch ihre Reihen. Mit Unwillen beugte sich Palafor, der Castannos untergeordnet war, dem ungewohnten Befehle; mit dem kleinlichen Trotz des Eigenwillens und mit der Gehässigteit des Neides bessehete er den glanzenden Ruhm seines Muthes und seiner Vaterlandsliebe. Mit gleicher Unzufriedenheit erzhob sich Blate gegen La Romana's Ernennung zum Oberzseldberrn, und Custa, mit dem General Baldes in Uneinigkeit zerfallen, führte die Vertheidigung seines Zwistes zu Madrid, während der junge und unerfahrzne Bervedel die Leitung eines Heeres übernahm, zu der er, wie die Folge zeigte, noch so wenige Eigensschaften besaß.

Unbenützt maren ichon langst die Lage aus ben Banben ber Spanier entschwunden, mo ein entscheis benber Schlag gegen einen ichmachen, burch Mieber-. lagen entmutbigten Reind ausgeführet werben fonnte. Geblendet von dem Ubermuth bes Stolzes, verbargen fie fich und ihren Bundesgenoffen bie mahre lage ber Berhaltniffe, liegen ben Gifer und bie Begeisterung bes Bolles in lauem Bleichmuth und dumpfer Unthatigfeit ericblaffen, und trieben bie Delbitgenugfamerit einer verderblichen Gitelfeit fo weit, fremde Bilfe bintangubalten , um fich bes eingebildeten Gieges allein rubmen ju konnen. Ihre trage Beitlaufigkeit und ibr Mißtrauen hielt Baird auf der Rhede von Corunna jurud, und langfame, unverfaffige Berichte und Dittheilungen bemmten Moor's Bewegungen und führten feine Berechnung irre.

Um fo bestimmter und Marer fah Frankreichs Feldsberr; um fo genauer war er mit ber eigenen Kraft, wie mit ben Gebrechen in bem Kriegerathe feiner Gege ner und in ihren Felblagern bekannt. Raschbeit und Nachbruck, beide entsprechend ber Eigenthümlichkeit seines Gemüthes und seiner Lieblingsweise ben Krieg zu, führen, mußten hier entscheiden. Schnell ber entsnervenden Vertheidigungsweise entsagend, ertonte den französischen Kriegern bas willsommene Zeichen zum Angriff. Mit ber eingeübten Fertigkeit überraschender Bewegung entwickelten sich ihre Massen, und rückten schnell den Spaniern entgegen, die, zwar dem entworzsenen Plane gemäß, aber langsam und in schwankenzber Ungewisheit, an ihren Flügeln sich vorbewegten.

Die Nordarmee, von Bilbao gegen Durango vorsgerückt, bedrobte die Hohen von Mondragon, wo der franzosische General Merlin, mit einer Division aufgesstellt, vergebens der Übermacht eines ernstlichen Angriffs zu widerstehen vermochte. Aber im entscheidenden Augenblicke, als La Romana sich zum Angriffe rüstete, erschien am 28. Oktober Erfevre mit seinem Armeestorps in der feindlichen Stellung, und die Spanier, von der Gegenwart des unverhofften Gegners untersichtet, waren nun selbst bedacht, durch die Wahl einer günstigen Stellung ihre eigene Sicherheit zu behaupten.

Drei Meilen vor Bilbao auf felfigten Boben ordneten fie ihr Beer. Der linke Flügel war verfagt; ber rechte ragte weit auf ben ausspringenden Anhohen vor, und ward zu feinem Rachtheile noch durch eine beherrschende Bergkuppe überseben.

Lefevre war mit bem festen Entschlusse zum Angriffe auf ben Kampfplatz gekommen. Kaum hatte er die Stellung der Spanier und ihre Mängel entdeckt, so theilte er seine Truppen in vier Kosonnen, die Division Villatte am rechten Flügel, Gebastiani in der

Mitte und Levals Divifion in zwei Abtheilungen, beren eine ber General Pacthod, bie andere ber babiiche Oberft Dorbeck führte, am linken Flügel. Leichte Truppen bedten bie Rfanten ber vorrudenben Rolonnen. und babnten ihnen ben Weg. Nur im außerften Salle follten bie Bordringenden in bie Linie aufmarschiren : mit bem feilformigen Andrang ber Schaaren und bem gefällten Bajonette follten fie die überraschten Feinde trennen und über die Boben jurudwerfen. Go geboth . es ber Sagebefehl jur Ochlacht. Um 31. Morgens wurde fie eröffnet. Billatte's Divifion brang gegen ben rechten Flügel vor; auf die gewonnene Bobe, die ibn beberrichte, führte fie ihr Gefdus, und begann feine Reiben mit Erfolg ju beftreichen. Die babifchen Saubigen, auf bem bochiten Dunkte ber frangofifchen Stellung, gaben jest bas Beiden jum allgemeinen Angriff. Ein bichter Nebel barg anfangs bas Borbringen ber Rolonnen, bie fich von allen Seiten jugleich gegen Die Treffen ber Spanier marfen. Mit einem Regen von Rugeln murben fie empfangen. Aber unerschrocken vordringend, verwirrte ber feilformige Ungriff Die fpanis fchen Golbaten. Ihre Linien öffneten fich; fie michen von Berg ju Berg, jedesmal burch bie nachfturmenten Rolonnen von Reuem geworfen. Auf ben Boben von Barnoffa faßten fie noch einmal Buf. Much von ba jurudgedrangt, wichen fie, bewunderungswerth bie Ordnung ihres Ruckzugs behauptend , nach Bilbao. Mur wenige Befangene liegen fie in ben Banben ber Gieger. Lefevre's unmenichlicher Befehl gebot, fie ju erichießen. Die Babl ber Tobten und Bermundeten, Die auf dem Ochlachtfelbe guruckblieben, nennt ber frans jofifche Bericht nicht, ber ben eigenen Berluft nur auf

14 Tobtsund 100 Berwundete angibt. — In der Dunstelbeit der Nacht verließen die Spanier Bilbao, und wandten sich gegen Valmaseda. Beide Feldherren, was ren die Bortheile des Sieges gleich bedeutend, traf der Tadel, die Schlacht geliesert zu haben; lesevre, daß er durch seinen Eiser fortgerissen, nicht abgewartet hatte, durch Umgehung das ganze spanische Heer vertilgen zu lassen, — den spanischen Feldherrn, daß er bei dem unvermeidlichen Ruckzug ein entscheidendes Gesecht angenommen, statt durch die Art des Bodens, auf dem er sich dem Feinde entzog, begünstigt, durch einen geringen Nachtrab seine Bewegung zu decken.

Ohne Widerstand ju finden, rudten die Frangofen am nachften Tage ju Bilbao ein. Mehrere Rriegevorrathe fielen bier und zu Barnoffa in ibre Banbe. Lefevre ließ bie Ermubeten fich von ber Beichwerlichfeit bes Mariches und ber Unftrengung bes Gefechtes erboblen ; nur leichte Abtheilungen folgten ben noch immer jurudweichenden Opaniern nach Balmafeba und Sabrave. - La Romana's Beer batte inbefi Berffarfungen erhalten, die von St. Under berangefommen maren. Er brangte bie Bortruppen Lefevre's gegen Bilbao suruct, und fette fich vor Guenes feft, mo eine treff. liche Stellung fich barboth. Aber auch bas frangofifche Rorps ju Bilbao tonnte feine Rrafte mirtfamer jufammenfaffen. Bictor's Korps batte Orduna befest, und bedte feinen linten Flügel, indem er zugleich ber Spanier Berbindung bedrobte. Lefevre rudte daber am 7. November von neuem gegen bie feindliche Muffellung vor. Das 85. und 32. Regiment durchbrach mit einem fubn ausgeführten Unlauf ihre Mitte, und obicon die Alugel noch muthvoll kampften, ward boch ber allgemeine

Mückug unvermeiblich. Die Spapier kehrten in die Engpäffe von Valmaseda zuruck, die Unzugänglichkeit seiner Gebirge schützte sie vor Verfolgung und Miesberkage.

Go unbenütt die Mugenbliche ber erften Beffurgung und ben Ginbruck bes Gieges vorüber geben gu faffen, lag jeboch nicht in ber Abficht bes frangofifchen Felbherrn. Er brang unausgefett den weichenden Feinben nach, bie fich über Rava gegen Efpinofa be los Monteros mandten. Eine fast unangreifbare Bergebene nahm fe bier auf, und verfprach den gunftigften Erfolg, um Borrathen , Lazarethen , Befdungugen , die fich ichon im verwirrten Rudzuge brangten, bie Strafe ju beden, und, wenn felbft noch eine beffere Wendung ber Dinge ju boffen mar, die Gelegenheit auf diefem Punkte ju erfaffen, und ben Ungriff auf die Geite der Berfola= ten ju bringen. Erfcopft durch Better, Entbebrungen und Ungemach jeder Art, burch unglückliche Befeibte befturgt gemacht, ftellten fich bie Gpanier boch mit bewundernswerther Rampfluft und Unerschrockenbeit bei Efpinofa jum Gefechte. Bictor's Korps und Lefevre's Bortrab trafen jugleich vor ber fpanifchen Stel= lung ein. Um 10. Abends entspann fich bie Ochlacht. Beneral Romana, der ben fpanifchen Rachtrab führte, ward juruckgebrangt; er jog fich nach einer mit Bald getronten Bobe, welche bes Beeres Stellung bedte. Das Bewehr im Arme, brangen bie frangbfifchen Regimenter 94 und 95 aus Pacthod's Brigade ben Berg binan. Da Regiment Princefa, basfelbe, welches mit Romana aus Danemart gefommen war, bielt bie Bobe befett, und vertheidigte fie mit belbenmutbigem Biberftande. Berftartungen von beiden Geiten ruckten

nach, und die spanische Postenkette begann zu weichen. Ihre ganze Linie ging sie aufzunehmen vor, und das Feuer wurde allgemein; aber die einbrechende Nacht endete das schwankende Gefecht. Mit dem Unbruch des Tages begann es von neuem; aber mit Bestürzung saben die Spanier die Schaaren, die, während der Nacht mit Lefevre eingetroffen, rechts und links ihre Flügel umgingen. Victor hatte die Schlachtordnung verändert. Bey Fackellichte war die Division Maison auf den äufersten linken Flügel der Spanier gebracht worden, wo dieser sich an unersteigbar scheinende Felsenwände stützte. Lesevre's Truppen zogen sich um den rechten Flügel hin. Den Angriff der Mitte behielt Victor mit dem Überreste seines Armeekorps sich vor.

Bwei ftarte Rolonnen am linten flugel ber Opanier brangen gegen bie Boben vor, wo die Ufturier, von einer Division Linientruppen unterflugt, fich ibrem Angriffe muthvoll entgegenwarfen. Babrend im beftigen Reuer ibre Rubrer, Die Generalen Quiras, Acevedo und Defci getobtet und vermundet fielen, er-Eletterte bas 18. frangofifche Regiment bie fteilen Belfenhange, und brachte Unordnung in bas Treffen ber . Afturier. General Maby eilte mit 2000 Mann gu ibrer Unterftugung berbei. Dennoch muchs bie Bermirrung mit jedem Augenblide bei bem beftigen Undrang ber Reinde. Die Mitte, von Bictor's Ubermacht burch. brochen, ftob beinabe in bemfelben Momente aus ein= ander. Rein Buruf, feine Drobung vermochte die Reiben ber Goldaten wieber berguftellen. Alles manbte fic zugleich zur Flucht. Berlaffenes Befchut und meggewore fene Baffen bedten bas Schlachtfelb. 60 Ranonen und mehrere Kabnen batten die Frangofen erobert; 12,000

Mann nach spanischen Berichten, 20,000 nach französsischen hatte Zenen die Schlacht gekostet. Die Franzosen selbst in allen Gesechten seit Durango bis Cspinosa geben ihren Verlust auf nicht mehr als 80 Tobte und 300 Vermundete an.

Unermeflich waren bie Folgen biefes Gieges. Non ben Flüchtigen, bie fich gegen Rennofa mandten, fammelte Blate mit Mube 7000 von Bunger und Ermattung balb entfeelte Golbaten, obne Ordnung, obne Offiziere, ohne Waffen. Der größte Theil ber Fliebenden eilte, ohne fich aufhalten ju laffen, bis Dviebo und Aftorga fort. Much Rennosa konnte nicht bebauntet merden. Der Uberreft bes Beeres verlief es, am 14. von allen Geiten bedrobt , und jog gegen leon. Einzelne Ochaaren, bie ju Billarcajo fich gefammelt batten , wurden von Gebaftiani eingeholt und aus . einander gesprengt. 500 Flüchtlinge machte General Tebelle bei Basconcillos ju Gefangenen. Taglich murben Baffen, Bepade, Gefdute und Befangene nach dem Sauptquartier Victors gebracht. Die Gewehrvorrathe von Rennofa, wo 30,000 englifche Musteten angebauft lagen, murben erbeutet, und bie Bebirgebemobner, die nicht die entlegensten Ochluchten erreichten, entwaffnet. Grangenlofe Befturgung berrichte an ber Rufte, ju St. Under, wo eine große Menge englifder Borrathe, und ein Geschwader englischer Schiffe bei ungunftigem Better auf ber Rhebe lagen. Um 16. erschien ber frangofische Bortrab vor ber Stadt; fie murbe ohne Mube befett. Die englischen Ochiffe batten noch gludlich bas Beite gewonnen; aber im Bafen von Curillas fielen Oberft Tafcher mehrere Kabrzeuge und 30 Kanonen in die Banbe. Die fvanischen Trup-pen, bie ale Befatung an ber Rufte jurudgeblieben maren, jogen fich überall gurud. Endlich erreichte fie Garrut's Brigabe am Bafen von St. Bincente. Die Frangofen batten bort einen 400 Rlafter langen Damm und eine Brucke ju überfeten , um Meifter bes Ortes ju merden. Die Granier maren jur Bertheibigung biefes Engweges aufgestellt. Das zweite leichte Infanterieregiment von Safchere Bortrabe brachte fie jum Beichen , und brangte fie in bem Defile jufammen ; bie reitenben Jager, melde ben Angriff bes Fugvoltes unterftutt batten, bieben in bem Gebrange ein, und fprengten ben größeren Theil in ben Moorgrund bes Meergestades. 100 Befangene murben eingebracht; G. Bincente und Cantilana, mit einigen reichbefabenen englischen Schiffen, obne weitern Rampf genommen. Die Brigade Garrut brang nun weiter in Afturien vor, trieb, mas noch von Bewaffneten fich babin gewandt hatte, flüchtig por fich ber, und entwaffnete, mas von ben Einwohnern felbft jur Bebre gegriffen batte.

Die spanische Nordarmee, burch alle diese Schläge bis auf den Namen vernichtet, war für Spaniens Hoffnungen verloren. Mit ihrem Verluste waren die Merven aller stolzen Entwürfe durchschnitten; boch war sie erst nach Kämpsen unterlegen, bei welchen die Entschlösseheit des Widerstandes, der Muth der Streistenden, und selbst die Anordnung des Gefechtes zum Theil die Größe der Niederlage versöhnte. Schmählicher war die Niederlage eines zweiten Heeres, welche die Spanier in demselben Zeitraume traf, um so schmählicher, je leichter und schneller der Sieg, und nicht weniger verderblich die Folgen des Sieges waren.

An dem Tage, da bei Espinosa noch um das Schicksat der Nordarmes gestritten murde, mar die Armes von Estremadura schon aufgelbst, zersprengt, vertilgt.

Ravoleon war am 5. November ju Bittoria ein= getroffen. Er hatte gleich nach feiner Untunft bem Marschall Beffieres ben Oberbefehl über bie gefammte Reiterei, jenen über das vollende gebildete zweite Urmeeforys bem Maricall Soult übertragen. Mit vier Dragoner: und einer leichten Ravallerie = Division unter ben Generalen Latour-Mauburg , Labouffane , Milbaud, Lafalle und Franceschi, und mit ben Infanteriedivifionen Mouton, Merle, Bonnet, Deffoles, brachen fie ungefaumt gegen Burgos auf, wo die Armee von Eftremadura in forgenlofer Unthätigkeit fand. Ballonen und fpanische Barben, Bataillons aus ben Roglingen ber boben Schulen von Salamanca und leon, von einigen Beteranen und neu errichteten Regimentern unterftutt, maren, in brei Divifionen vertheilt, mit geringer Starte an Reiterei auf bie weite Ebene von Gamonal vorgeruckt. Den Vortrab bes Beeres bilbeten bie Barben. Bablreiches Befchut in ihrem Treffen follte Odrecken unter bem Feinde, Buverficht unter ben Ihren verbreiten. Der unerfahrne Bervebel hatte bei dem Vorruden der Frangofen fich mohl um Unterftubung an den Befehlshaber bes brittifchen Beeres gewandt; aber die weite Entfernung, in welcher fich Diefes noch damale befand, beweifet jur Benuge ben Mangel an Berechnung ober verläffigen Nachrichten ihrer gegenseitigen Bewegungen.

Am 10. November ftand bas frangofische heer vor Gamonal, zu einer allgemeinen Refognoszirung gegen bie spanische Stellung vorgeruckt. Moutons Division

bilbete ben Bortrab. Raum geriethen ibre Rolonnen in ben Bereich bes fpanischen Gefdutes, fo begann biefes mit einem furchtbaren Reuer aus 30 Kanonen ihren Mufmarich ju begrußen. Ochnell fandte auch Beffieres fein Geschut an die Gribe bes Ungriffes; gange Lagen aus beffen Batterien beantworteten bas Feuer ber Gpanier, und bullten bas Ochlachtfelb in bichte Dampfwolfen. Unter bem Qualm bes Pulverrauches, ber fie ben Mugen ber Spanier entzog, entwickelten fich eilig bie Reiben bes Rufvolles, und trangen jugleich im Sturm: marich gegen die feindlichen Treffen vor. Die Reiterei brach in demfelben Augenblick rechts und links ber Riugel bes Rufvolfes vor, und umritten bie Rlanken bes Reindes. Die überflügelten Barben wichen, und riffen in ihrer Flucht bie Ruchaltstreffen mit fich fort. Im wildesten Gebrange fturgten Gieger und Befiegte gu: gleich burch bie Thore von Burgos. In ben Straffen muthete bie Schlacht. Baufer, in welchen bie Gpanier fich mit bem Erote ber Bergweiflung vertheidigten, wurden gestürmt, und Plunderung, Mord und Gemetel murden allgemein. Nicht die Bewaffneten bloß, auch die Behrlofen, bie jest ben erbitterten Golbaten begegneten, Beiber, Kinder und Greife murben ohne Schonung gemorbet. Bis in bas Innerfte ber Bobnungen und Rirchen verfolgte fie bas Ochwert bes Feinbes ober bie Buth ber Flammen, bie bas graffliche Schauspiel beleuchteten, und die Grauel ber Plunderung erhöhten. Bas in ber Stadt bem Tobe entrann, gerieth im offenen Felbe unter bie Banbe ber Reiterei, bie nach allen Richtungen bie Stadt umfreiste. Drei . taufend Todte und Bermundete murben auf dem Schlachtfelbe gezählt; eben fo viele, unter ihnen viele

Stads: und andere Offiziere, wurden gefangen eingen bracht. Die Beute von 12 Fahnen und 25 Geschüßen verherrlichte den Sieg. Unermestliche und besondert kostdare Vorrathe an Bolle, Wein und Getreide wursden aus ten Verwüffungen der Plünderer gerettet, Das Schloß von Burgos, zur Vertheidigung in halts baren Stand geset, war im Getümmel der allgemeisnen Verwirrung und im Schrecken der Niederlage zusgleich mit der Stadt selbst erobert worden. Der sa glänzende Sieg hatte die Sieger, wenn ihre Behauptung Glauben verdient, nur 15 Todte, 50 Verwunsdete und 1 Offizier gekostet, den eine Kanonenkugel hinwegriß,

Bas von bem fpanischen Beere burch fruhe Flucht ben Borfprung gewonnen batte, gerftob nach allen Richtungen , nach welchen bie Strafen um Burgos fich theilen, gegen Mabrid, Salamanca, Leon, - viele, unwiffent, meldes Loos die Norbarmee bereits getroffen, gegen Bilbao und Rennosa. Diefen folgte Coults Armeetorps, mit ben Ereigniffen ben Rennosa felbst unbekannt, bestimmt bie Norbarmee in ben Ruden ju nehmen und aufzureiben. 2000 Flüchtlinge erreichte fein Vortrab in ben Gebirgen von Occa, und fprengte fie aus einanber. Muf ben Straffen gegen Leon, Palengia, Aranda eilten bie frangofischen Reiterabtheilungen ben Gliebenben nach. Mit raftlofen Marichen legten fie 14 bis 15 Stunden bes Tages jurud, und verbreiteten Bestürzung und Ochrecken im Flachlande. In Franceschi's Sande, ber auf ber Strafe gegen Palengia forteilte, fiel ein Gefdutzug mit vielem Gepade ber Morbarmee , ber aus ben Paffen ber Montana gegen Sabagun berabgeführt worde.: war,

- Dalengia öffnete Milbaud die Thore, beffen Streif. guge icon am 13. ju Ballabolid fich zeigten, und durch die Uberraschung ihrer Unkunft und bie Rlucht bes befehlenden Generals Pignatelli ben garm ber Beffürzung bis nach Salamanca fortpflanzten. Bu Bal. verbe, wo fich flüchtige Abtheilungen ber Morbarmee zeigten , marfen fie Milhauds Reiter am 16. aus einander, und jerftreuten fie von neuem, als fie am folgenden Tage fich ju einigen Sunderten bei Manorga fammelten. - Auf ber Strafe von Mabrib brang bas Gros bes Seeres felbft vor. Napoleon mar am Lage nach ber Schlacht mit ben Garben bagu gestoffen; Lafalles Reiterbivifion eilte ibm voran, und babnte feinen Beg. Er brang über Lerma gegen die Paffe ber Gomofierra. Ru Aranda am Duero, welches er am 16. erreichte, fielen große Vorrathe jur Verpflegung bes Beeres und mehreres verlaffenes Gefdus in feine Sande. Das Sauptheer mar ihm am 22. nach Berma, am 23. nach Aranda gefolgt; feine außerften Doften am Duero ftreiften abwarts bereits bis Bamora; aufwarts ftanben fie ju Goria, und ihr Einereffen bafelbst war die Lofung jur Bernichtung bes letten ber wanischen Beere.

Die ersten Schritte waren über bie kühnsten Erwartungen gelungen, die nächsten Borbereitungen wohl bedacht und berechnet; aber an Zufällen, die der künstlichsten Berechnung troben, scheiterte das gangliche Gelingen der Ausführung, obgleich selbst, in so weit sie gelang, der Erfolg für die Sache der spanischen Freiheit und für die Lage threr Bundesgenoffen so nachtheilig sich wandte, daß es kaum eines größern. Gelingens bedurfte.

Stabs : und andere Offiziere, wurder doneplane nach bracht. Die Beute von 12 Fabnen res mit ber Salfte verherrlichte ben Gieg. Unerme Grimarest führten, foftbare Borrathe an Bolle , Pmee gegen Durango vor: ben aus ben Bermuffunger " Berin und Biana unter-Das Schlof von Burges ,, von der größten Bichbaren Stand gefest, w Ms gangen Unternehmens und gleich mit ber Sto and 3weck biolar m glangende Gieg F finen, war Palafor bis über Lerin bete und 1 Brun und Rauer Brun und Ragout und ber Rei-Na General Batier fich ihm entgegen-2130 Oftober geriethen fie an einander. Der mit welchem die Frangofen bas Gefecht perfreitete Berwirrung in den fpanifchen Rich! thei arbfiten Thoils aus Den fonell ben übrigen großten Theils aus Miligen gebildet , mit soller und mit allgemeiner Blucht endete. Mur 1200 Mann, Linien = Eruppen , welche aus bem Guten von Mod beraufgezogen waren , behielten die Saffung, fic nad Berin mit bem Borfate ju werfen, fich barin ju bebaupten. Die Division Grandjean rudte gegen fie, und ibre Ubergabt, mit einem entschloffenen Angriffe nerbunden, machte fie bald jum Meifter bes Ortes und ber Befatung , die fich ju ergeben gezwungen marb. malafor wich bis an ben Ebro gurud, mo er fich mit bem Bauptheere vereinigte.

Sobald Moncen aus feiner Stellung aufgebrochen war, verließ auch Ren in Übereinstimmung mit beffen Bewegung Guarbia, und nahte fich bem Ufer bes Ebro.

· Übergangspunkt von Logrono war von Wortrab unter dem General Pignatelli wirklich, wie der spätere Borwurf sit, oder der Berrath der Führer, sigsteit der spanischen Truppen selbst, onen anvertrauten Posten so unrühmlich, so gewannen ihn die Feinde in jedem Falle se ohne Widerstand: denn bei dem ersten Andrange den die Spanier; 310 wurden gefangen, Logrono, und mit der Stadt ein sicherer Übergangspunkt für Ney's Armeekorps, war gewonnen, die Berbindung des spanisschen Hauptheeres mit den übrigen unterbrochen.

Wenn nicht bie Uneinigfeit und bas gehäffige Biberftreben ber Bruber Palafox einiges licht auf die Unthatigfeit und bas Ungusammenbangenbe in Caftannos Benehmen wirft, fo bleibt es unerklarbar, marum tein entscheidender Ungriff auf den frangofischen linten Flugel unternommen murbe, ber, fich felbit uberlaffen, mabrend die übrigen Beeresabtheilungen gegen Blate und Bervetel beschäftiget maren, Mube gehabt baben murbe, feine Stellung gegen ber Gvanier Uberlegenheit zu behaupten. Caftannos batte feine Aufftellung an beiden Ufern des Ebro gwischen Urneda und Billafranca genommen. Arragonien foute auf biefe Urt gebedt, und ber gunftigfte Zeitpunkt abgewartet werben, in dem Dage ale bas frangofifche Sauptheer fich entfernen murbe, zwischen ibm und bem linken Alugel vorjudringen, und gegen tiefen angriffsmeife ju mirten. Go verstrich in fruchtlofen Berfuchen, Logrono's und Lobofa's, wo die Frangofen fich feftgefett hatten, wieber Meifter ju merben, bie Salfte bes Novemberd. Die beiden Armeen bes Morbens und von Estremadura wure

Caftannos batte bem erften Operationsplane nach gur Umgehung bes frangofifchen Beeres mit ber Balfte feiner Truppen, welche Palafor und Grimarest führten, ju gleicher Beit , als bie Nordarmee gegen Durango vorructe, eine Bewegung gegen Cerin und Biana unternommen. Pamplonas Befit, von der größten Bichtigfeit fur bas Belingen bes gangen Unternehmens und als fefter Unlehnungspunkt für die Stellung feiner Armee, mar junachft ber 3med biefer Borrudung. Dbne Widerstand zu finden, mar Palafox bis über Lerin vorgebrungen, als Moncen, fcnell mit feinem Urmeeforps von Lafalla aufgebrochen, mit ben Infanterie-Brigaden Sabert, Brun und Razout und ber Reiter : Brigade bes General Batier fich ihm entgegen: marf. Um 27. Oftober geriethen fie an einander. Der rafche Überfall, mit welchem bie Frangofen bas Befecht begannen, verbreitete Berwirrung in ben fpanifchen Bortruppen unter Brimarest , die fich fchnell den übrigen Truppen, größten Theils aus Miligen gebildet, mittheilte, und mit allgemeiner Flucht endete. Mur 1200 Mann, Linien : Truppen, melde aus bem Guten von S. Noch beraufgezogen waren , bebielten die Faffung, fich nach Lerin mit bem Borfate ju werfen, fich barin ju bebaupten. Die Divifion Grandjean rudte gegen fie, und ibre Ubergahl, mit einem entschloffenen Ungriffe verbunden, machte fie balb jum Meifter bes Ortes und ber Befagung, die fich ju ergeben gezwungen ward. Palafor wich bis an ben Ebro gurud, wo er fich mit bem Sauptheere vereinigte.

Sobald Moncey aus feiner Stellung aufgebrochen war, verließ auch Ney in Übereinstimmung mit beffen Bemegung Guardia, und nahte fich bem Ufer bes Ebro.

Der wichtige Übergangspunkt von Logrono mar von dem spanischen Vortrab unter dem General Pignatelli besetzt. War es wirklich, wie der spätere Vorwurf ihn traf, die Feigheit, oder der Verrath der Führer, oder die Muthlosigkeit der spanischen Truppen selbst, welche den ihnen anvertrauten Posten so unrühmlich verließen, so gewannen ihn die Feinde in jedem Falle beinahe ohne Widerstand: denn bei dem ersten Andrange sichen die Spanier; 310 wurden gefangen, Logrono, und mit der Stadt ein sicherer Übergangspunkt für Ney's Armeekorps, war gewonnen, die Verbindung des spanisschen Hauptheeres mit den übrigen unterbrochen.

Wenn nicht bie Uneinigfeit und bas gehäffige Biberftreben ber Bruber Palafor einiges Licht auf die Unthatigfeit und bas Ungufammenbangende in Caftannos Benehmen wirft, fo bleibt es unerklarbar, marum tein entscheidender Ungriff auf den frangofischen linten Flugel unternommen murde, der, fich felbit überlaffen, mabrent die übrigen Beeresabtheilungen gegen Blate und Bervetel beschäftiget maren, Dube gehabt baben murbe, feine Stellung gegen ber Gvanier Uberle= genheit ju behaupten. Caftannos batte feine Mufftellung an beiden Ufern des Ebro gwischen Urneba und Billafranca genommen. Arragonien foute auf biefe Urt gebedt, und der gunftigfte Zeitpunkt abgewartet werben, in dem Mage als bas frangofifche Sauptheer fich entfernen murbe, zwischen ibm und bem linken Alugel vorjudringen, und gegen biefen angriffsmeife ju mirten. Go verstrich in fruchtlofen Berfuchen, Logrono's und Lobofa's, wo die Frangofen fich feftgefest hatten, wieder Meifter ju werben, Die Balfte bes Novembers. Die beiden Armeen des Rorbens und von Eftremadura wure ben aufgerieben, und ber Plan bes feindlichen Angriffs, über welchen die Spanier fich noch immer nicht zu enttaufchen vermochten, gewann Beit, zur volltommenen Reife zu gelangen.

Montebello (Marschall Cannes) batte ben Ober= befehl über ben gangen linken Flügel übernommen. Er ruckte mit feinem Rorps nach Lodofa an den Ebro berab, wo Nep's Armeekorps feiner martete. Nicht fo= balb mar biefes von bem Urmeekorps Moncen's in fei= ner bisberigen Stellung abgelost, fo brach es über ben Ebro nach Goria auf, bestimmt, von bort bie Strafe, bie über die Gierra di Cameros nach Ugreba führt, ju gewinnen , wo am letten Orte bie Sauptstrafe nach Eudela und Dabrid fich theilt, bes Feindes Berbindung mit ber Sauptstadt zu trennen, und, nach eis nem gludlich ausgeführten Ochlage am Ebro, ihn gang ju vernichten. Die Begend gwifden Pamplona und bem Ebro mar burch biefe Bewegung Preis gegeben worden ; die Spanier follten babin gelockt, und ihre Rrafte getheilt werben. Der Gieg über Caftannos am Chro gewann bas Verlorne obne Ochwertstreich wieber. Go mar Montebello's Plan entworfen, und nach ber gehegten Erwartung gingen bie Spanier in bie bereitete Falle. Caftannos jog feine Truppen bei Calabo :ra jufammen; Palafox (fvanifde Odriftsteller fagen gegen Caftannos Befehl) breitete fich, in eitler Soffnung die Frangosen in ihrem Rucken gu umgeben, in Mavarra bis Galus, Tafalla und Monreal aus. 36re Berbindung unterhielten fie über die Brucke bei Tubelg. Caftannos Sauptquartier war ju Centruinigo.

Am 21. November zeigte fich ber Bortrab bes .frangofifchen heeres. Die Division Lagrange, mit ber

leichten Reiterei unter General Dijon, fette bei Cogrono, Moncen mit vier Divisionen der leichten Ravalles rie . Brigade bes General Colbert und einer Dragoner-Brigade bei Lodosa über ben Ebro. Castannos verlief Centruinigo mabrend ber Nacht, und jog fich auf Tubela jurud. Um 22. befesten Montebello's Erdopen bas von ben Spaniern verlaffene Alfaro und Calabora. Den batte an bemfelben Sage Gorig erreicht. Gein Bortrab fette fich nach Mgreba in Marich. Ginen Theil feiner leichten Reiterei fanbte er gegen Medina Celi, ber Strafe fich ju bemächtigen, bie über jenen Ort von Madrid nach Saragoffa führt. Er fant mit bem frangofifchen Sauptheere auf einer Bobe a bas an bemfelben Tage Aranda erreicht batte, Am 23. stieß Montebello's Bortrab, aus leichter Reiterei unter General Lefevre und Morlot's Infanteriedivifion gebildet, auf die feindliche Stellung bei Tubela.

Noch einmal stimmte Castannos, auf die Deckung der Sauptstadt bedacht, und das Unglück des nächsten Tages ahnend, für den Rückzug. Ein Theil des zusammenberufenen Ariegsrathes fiel ihm bei; aber die uns gläckliche Gegenwart solcher Männer, welche nach dem Feldlager nur die verderbliche Macht und die Ausgesblasenheit ihrer Bürde ohne die Kenntniß der Kriegsstunst bringen, und der seindselige Geist des Widersspruches unter einigen seiner Wassengefährten gewannen die Oberhand. Die Repräsentanten der obersten Junta, die sich im Sauptquartier befanden, und einige der Generale entschieden für die Annahme der Schlacht. Eine Reihe unbedeutender Sügel, welche die Ebene um Tudela begränzen, erschien Mitte, wo et

fie den Blicken der Feinde entzog, nahm Castannos, ber Nothwendigkeit weichend, die größte Macht seines Geeres, aus den Truppen von Valenzia und Neu = Casstilien gebildet, zurück; seine Flügel, auf den sich sanst verstachenden Höhen vorgeschoben, deckten zur Nechten Tudela, von seinen Truppen besetz, — zur Linken, wo ein fester Stütpunkt gebrach, dehnte die andalusische Division, welche den Flügel bildete, in unverhältnissmäßiger Weite eine und \( \frac{1}{2} \) Stunde weit bis Cascante sich aus. 45,000 Mann standen unter den Wassen. 40 Geschütze waren vor ihrem Treffen aufgefahren.

Um a Uhr Morgens fingen bie frangofischen Kolonnen, auf dem Ochlachtfelde angelangt, an, ibre Reiben zu entwickeln. 60 Kanonen eilten an ibre Spipe, um durch ihr erschütterndes Feuer bem Ungriffe die Babn zu brechen. Noch hatten fie bie beftimmten Plate nicht erreicht, fo war fcon bie gange Division des General Mathieu, die auf Montebello's Befehl gegen bas Centrum ber Spanier fturmte, im beftigften Gefechte mit ben valenzianischen Truppen. Caftannos Gegenwart befeuerte feine Ochaaren; fie leifteten tapfern Widerftand; aber durch einige fcmanfend und unzwedmäßig ausgeführte Bewegungen gericth eine Lucke in Die feichte Ochlachtordnung ber Opgnier. Ochnell ließ Montebello, ber fie gewahrte, Lefevre's leichte Reiterei burch die Offnung brechen. Gie umfing mit einer gewandten Links = Ochwenkung bie Treffen bes rechten feindlichen Flügels, und löste fie in wilde Unordnung auf. - Moch bielt bas Mitteltreffen und der linke Flügel. Lagrange ruckte gegen Cascante. Der madere Penas focht bier an ber Spite ber Spanier. Lagrange führte feine Truppen in ftufenweifer

Schlachtordnung mit bem gefällten Bewehre, er felbit in ben erften Reiben ber Rampfer, gegen bie feindliche Stellung. Das 25. leichte Regiment bilbete bie erfte Abtheilung. Es warf mit einem mutbenden Ungriff bie nachsten Schaaren ber Spanier ju Boben; aber auch Lagrange fturgte, von einer Mustetentugel gefährlich verwundet. Bon Penas Beispiel entflammt, behauptes ten die Gpanier auf diesem Plat noch ihre Stellung mit unericuttertem Mutbe, und wichen auch bann noch in geordneten Abtheilungen gefaßt jurud, als auch bas Mitteltreffen jum zweiten Male burchbrochen, in wilber Rlucht, die Ginen nach Garagoffa, die Untern nach Calatagno, aus einander gestoben mar. Die frangofische Reiterei folgte in beiben Richtungen ben Aliebenben bis Mallen und Taracona nach. 30 Befchute mit ihren Rarren und ihrer Bespannung, & Fabnen, 300 gefangene Offiziere mit 3000 Gemeinen, und bie betrachtlichen Kriegs - und Lebensvorrathe ju Tubela fielen in die Bande ber Frangofen. 4000 Spanier maren theils auf bem Ochlachtfelbe geblieben, theils batten fie , von ber Reiterei in ben Ebro gefprengt , in ben Fluthen ihr Grab gefunden. Nurmit 500 Todten und Bermundeten batten die Frangofen ben wichtigen Sieg erfauft. - Montebello's Geer trennte fich , ber Richtung folgend, welche bie Trummer bes fpanischen genommen hatten. Moncen rudte nach Allagon, auf ber Strafe nach Saragoffa. Die gangliche Bernichtung jener Abtheilungen ju bemirken, welche über Taracona gegen Madrid fich mandten, follte Ney's Armeeforps vorbebalten bleiben, in beffen Banbe fie gerathen mußten, wenn er in der Zwischenzeit Agreda zu erreichen vermocht batte. Aber bierin ichlug Die Erwartung und

bie Berechnung bes frangofifden Planes febl. Die Sauptmacht feines Korps batte, von der Mübfeligkeit bes Mariches über bie Gebirge ber Gierra Corenzo erichopft, zwei Tage zu Goria verfaumt, und fand, als fie am 25. Mareba erreichte, nichts als bie Überrefte von Magazinen, welche die Spanier nicht mehr forts jufchaffen Belegenheit fanben. Caftannos mar mit ber Reiterei, bem Befdute, bas ihm noch geblieben war, und wenigem aufgelefenen Fugvolke nach Giguenga aufgebrochen. Bu Arcos, einem fleinen Orte auf Diefer Strafe, erhielt er ben Befehl ber oberften Junta, fich nach Madrid zu verfügen, um ben erften Plat der neu errichteten Militarjunta einzunehmen, und bem Grafen von Cartaojal ben Oberbefehl bes Beeres ju übergeben. Caftannod, ber, auf Dennas größere Benügentheit ju biefer Stelle baute, übergab ibm bas Rommando ber Truppen, ber ben weitern Marich auf Guabalarara fortfette, wo noch zwei Divifionen, die fich von Tudela gerettet hatten, aber in bem erbarmlichften Buftande ber Erfchopfung und Wehrlofigfeit, ju ibm fliegen.

Das lette Shattenbild aller großen Hoffnungen und Entwurfe, die die Spanier mit stolzem Dunkel auf die Macht ihrer heere gebaut hatten, war mit diesem letten zertrummert. Das kühne Gelbstvertrauen, schwezer zu ersehen, als der Verlust der heere, die freudizze Zuversicht auf die Leitung eines sonst glücklichen Feldberrn, hatten dem Geschrei von Treulosigkeit, Verrath und Feigheit, dem gewöhnlichen Wiederhall geschlagener Urmeen, Platz gemacht, und die Mishelligkeit ter Besehlshaber zur hochsten Spannung getrieben. Einem Feldberrn, der in einem fernen Winkel des Landes,

abgefdnitten von benen, die er befehligen follte, mit ben aufgelösten Trummern feiner Urmee nicht mehr gegen eine feindliche Division bas Reld zu halten vermochte, bem Marquis la Romana ertheilte bie Junta, mit bem ftolgen Ramen bes Oberbefehls über bie Urs mee bes linken Rlugels und bes Centrums, eine Dacht, Die nirgendwo, als in ben Borurtheilen, Die fie felbit bavon nabrte, bestand. In ber Sauptstadt fampften Bestürzung und bie abenteuerlichfte Buverficht auf Bertheibigung und Biberftand in ben Gemuthern, und zwischen beiben erhoben fich auch bort, wie in ben Lagern, bas bumpfe Murren ber Ungufriedenheit mit ben öffentlichen Unftalten, Die Beschuldigungen von Berrath , von Einverftanbnif mit bem Feinbe. Aufgefangene Gilbothen und Briefe verfundeten diefe Stimmung in bem frangofifchen Beere, und erhöhten ben Muth ber flegestrunkenen Ochaaren. Laut fprachen Abfpannung und Kraftlofigfeit in ber Unterwerfung der Provingen fich aus, welche ihre Ubtheilungen, branbichagend, burdzogen. Schmabliche Blucht von anvertrauten Poften, feiges Entgegenkommen ber Beborben, und bumpfe Singebung bes Boltes, wenn bas fernfte garmgefchrei bie Unkunft eines feindlichen Saufens verkundete, versprachen ben frangofischen Truppen, wie ihre Tagebefehle es ihnen jugefichert batten , feinen friegerischen Marich, fondern einen leichten Luftgang nach ber Sauptstadt bes Landes zu thun, bas fie fcon als ihre fichere Beute betrachteten.

Dennoch war eine Macht zu bekampfen übrig geblieben, die man, war fie gleich für ben zu hoffenden Ausichlag der Kriegbereigniffe von dem größten Belange, i mit Erstaunen noch immer nicht auf dem Kampfplat

ericeinen gefeben. Gin betrachtliches Beer, bas feit bem Cintraer Bertrage freies Opiel gewonnen , und feine Berftarkungen ftanben auf bem Boben, fur beffen Freibeit fie mitzutampfen bestimmt maren. Ein bewährter, tapferer und in jeder-Sinfict trefflicher Relbberr befand fich an ihrer Spite, und feine Ochaaren jauchten einem Rampfe entgegen, in welchem fie mit neuem Giege ibre angebornen Reinde ju bemuthigen bofften. Dennoch murbe bie Macht ihrer Berbundeten einzeln gebrochen und vernichtet; bennoch faben fie als unthatig. entfernte Beugen eines ber fpanifchen Beere nach bem andern aufgerieben, ohne burch ihre Dagwischenkunft bem drohenden Berderben zuvorzukommen, oder menigftens ihren ganglichen Untergang abzuwenden. Gie felbft ftanden auf bem Duntte, basfelbe Schickfal ju erfahren, und es bedurfte ber gangen Klugheit und bes vollen Muthes ihres Feldherrn, um fie julest noch von dem Abgrunde zu retten, an beffen Rand fie gerathen maren. Durch ben rubmvollen Sod, mit welchem er feine Beldenbahn beichloß, tilgte er die unfreiwilligen Rebler aus, ju benen ibn die Ungerechtigfeit bes Ochicfals und die obwaltenden Umftande binriffen, die feinen Beift umwölften, und feine Thatkraft labmten.

John Moore hatte all fein früheres leben in ben Lagern feiner vaterlandischen Seere hingebracht. Die Festigkeit seines Karakters, seine Anspruchlosigkeit bei ausgezeichneten Berdiensten, seine Serablassung gegen Untergebene, hatten ihm langst bie Liebe ber Armee, die Achtung seiner Mitbürger erworben. Der Festigug in Schweben im Frührahre 1808, gegen ein verdündestes französisches, ruffisches und banisches Seer, rief ihn zuerst als Oberbefehlshaber an die Spige einer

größern Truppenabtheikung. - Die Mäßigung und Rlugbeit feines Benehmens rettete auch bors bas brittiiche Geer von ben Gefabren, mit welchen bas Betras gen feiner Berbunbeten, mehr als die Baffen ber Reinde , es bedrohten. Der Beifall ber Ration und bes Ministeriums lobate ibn mit einer neuen Befehlbhaberftelle über bie brittifchen Erunden im Mittelmeere. - Dit berfelben Bereitwilligfeit und bem gleichen Gifer, mit melden er bort bie glangenberen Pflichten Des erften Feldferen aufühte poniternag erific auch beni Befehle, ber ibn unter Gir Buffards Rommando im Aufius 1808 nach Portugal bestimmte, mo er jeboch erft nach geschloffenem Baffenstilltand von Cintya landete. Als balb barauf G. Welletten mit Urlaub nach England jurudfehrte, G. Dalcomple jurudberufen wurde, und E. Burrard erfrantte, blieb I. Moore als 

Die Weisung, welche ihm von den Ministern in England für die Führung des Krieges vorgezeichnet worden war, bestimmte ihm zuerst die Gränzen Leons zum Sammelplatz seiner sämmtlichen Truppen, um sodann nach Maßgabe der Umstände mit einem der spanischen Heere zur Mitwirkung sich zu vereinen. — Die ersten Schwierigkeiten, die sich gleich anfangs erhoben, zeigten sich schon bei der Einschiffung der Kruppen, die zur Armee in Postugal stoßen sollten. Die Schiffe, welche zu ihrer Überfahrt dienen mußten, wurden, dem nachtheiligen Cintraer Vertrage gemäß, noch zur Übersetzung der Junosschen Armee nach Frankreich verwendet, und so kam es, daß das nach Corunna bestimmte Geschwader nicht früher, als mit dem Anfange des Octobers die spanische Kuste erreiche

te. Berne bavon auch jest gleich das Cand zu betreten mufiten bie Erupson & bis jum 31. bingebalten auf ber Rhebe von Corunna , Die Ginwilligung zur Bandung von bem Befdluffe beis Oberften Junta gut Madrib erwarten , beren Befehle janit abfichtlicher Bogerung ibres arg--wöllniften Stotzes; bie Balligier erft einhalen gu. muf-. fen vorfchuften: Mir glactider Borficht batte Moore von ber Babl, die ibniwon: ben Minifern freigestellt worten mar, and fein Bugvolt und fein Gefchus jur Geet nach Ganighar bringen ja laffen , beinen Gebrauch gemacht, well bie Boeffellung ber Gefährlichkeiten eis iner Ruftenfahnt in diefer Jahreszeit , und die Gowierigfeit binreichenbe Berpflegung ju Corunna ju finden, Abn von biefem Entichiliffe jurudbielten. Bielmehr mar er frutzeitig bestrat gewesen , burch vorausgesandte Offiziere bie Straffen, welche burd Portugal nach Leon führten, unterfuchen zu laffen; ob fie mit Befout zu befahren, und ob es moglich fen, ben Darfc in der kurgeren nordlichen Richtung über Almeida mit dem gangen Beere ju nehmen, ober obman der Saupt: ftrafe, die über Gloas burch bas fpanifche Eftremabura fubrt, in einem weiteren Umtreife ju folgen gegwungen fen. - Die Berichte ber Ausgefandten beflatigten, fonderbar genug, Die Außerungen ber Gingebornen, baf Gefchite auf ben Begen von Almeiba nicht fortzubringen fen, und erzwangen Moore's Ent: fcheibung für bie Unordnung feines Warfches, welche gleich jest bie Sthneffigfeit feiner Borrückung labmte. - Er theilte bas Beer in mehrere Rolonnen. - Bier Snfanterieregimenter, feine gange Reiterei und ffinf Artilleriebrigaben, gufammen 6000 Mann, unter Benerallieutenant Sope erhielten ibre Marichbestimmung

auf. ber , Sauptftrafe von Liffabon nach Mabrid, über Chas, Babajog und Efpinar. - Bier Infanterieregimenter unter Beneral Paget, in berfelben Richtung, maren befehligt , über Elvas nach Alcantara vorzuruden. - Moore mit bem Reit bes Beeres, in zwei Rolon: nen gefondert, befchloß mit ber erften unter Generallieutungut Beresiget über Coimbra, mit ber zweiten unter Wenerallieutenant Frafer über Abrantes ben Beg nach Ulmeipa einzuschlagen - Ein fo beträchtliches Rarps nicht gang pon Gefchus ju entblogen, befahl Moore bem Capitan Billmot ber Urtillerie, einem jungen Manne a von dem man mit ehrenvoller Biver: ficht ermartege, bag tein Sinbernig ihm unüberfteiglich werben murbe , ber Armee mit einer leichten Gofunbigen Batterie nach Almeiba ju jolgen. Der Bereinis gungepunkt ber burd Portugal marichirenden Truppen mar Galamanca; jenen, bie über Eftremabura und Galligien beranzogen , war Balladolid jum Sammelplage bezeichnet, Um g. Oftober erhielten bie Truppen ju Liffahoge Befehl , fich mit Burndlaffung ihres fcmeren Gepafes marfdjertig ju halten. Ein zweiter Befehl pom 15. forieb ibnen ibr Benehmen gegen bas fpanis foe Balt, ftrenge Kriegs ucht, Ordnung und Mafigteit porn, Um. 27. brach Moore mit bem Beere aus der Umgegend von Lissabon auf.

Am 5. November, ale der englische Feldberr Atalasia in den Gebirgen der Eftrella erreichte, fab er fich ichon jum exften Male mit bitterm Unwillen durch die Unrichtigkeit jener Meldungen gefäuscht, die einen großen Theil seiner Armee, so vergeblich, weit irregeführt hatten. Den geschenen Fehler so viel als möglich zu vers bestert, ba die bieber betretenen Straffen teineswege

ber nachtheiligen Schilberung glichen, erhielt Sope Befehl , gleich von Trurillo aus eine Buffere Babn au fuchen, um ben weiten Umfreis aber Dabrid gu vermeiben. Much bie erften Radrichten von ber Star-Le Der frangofischen Armeen in Biscaja, von ihrer Borrudung und ber Babricheinlichteit eines bevorftebenben Odlages zwifden ben feindlichen Beeren, trafen Doore ju Atalaja. Cord Bentint, ber englifde Gefchafts. trager bei ber Junta ju Madrid, theilte fie ibm mit, und fugte bie Borftellung ber Rothwenbigfeit bor, fich mit bem fpanifchen Oberfelbherrn Caffannos über feine fünftigen Bewegungen ins Ginvernehmen gu'feben. - Moore eilte auf biefe Radrichten um fo fonellet nach Spaniens Grange: Et betrat fle am 11. bei Ginbad Robrigo; feine Bortruppen erreichten am 25. Salamanca.

Bitterer noch als in ber Anficht, welche feine erften Dagregeln irregeleitet batte, fab Moore auf biefem Mariche, und in ben Erfahrungen, Die er taglich ju fammeln Belegenheit batte, fich in ben Worftellungen getäufcht, welche er über bie Salbiffel mit feinen Landsleuten und ben englifchen Miniftern theilfet Das Bolt, von beffen begeiftertem Gifer man ju Condon ermartete, bag es Franfreichs Armeen in ben Engyeffen feiner Grangebirge fruber vernichtet baben murde, ebe bie brittifden Ochaaren Gelegenheit gefunden haben wurden , ihre Lorbern fonftwo als auf frangefifchem Boben mit ibm gu theilen; biefes Bolt ericbien jest, in ber Dabe gefeben, falt, unthatig, unentichloffen, argwöhnifd gegen ihre neuen Befduber; in ben Berfammlungen ihrer Obrigfeiten felbftsuchtig, gehaffig, burch ein ichlaffes und zwedlofes Betragen bie Stimmung

ber Boften engeraftenb. - Bieferungen blieben aus: Bernflegungdwertrage wurden nicht gehalten ; bem englifden Daviere wurde ber Glaube verfagt, und bares Beld begann ju fehlen. Go traten icon in ben erften Bochen Mangel, Entbebrungen bei ben Truppen, melde Migmuth und Unordnung jur Folge hatten , Corgen und Sindemiffe bei ben Generalen ein; welche ibr . Eifer und ihre Thatigkeit mer mit Dube befampfta. Aber weit beligenswerther war noch die Lage bes Rold: beren felbft. 26bingig in feinen Bemegungen und Dagregeln von ben Beidluffen weitentfernter Beborben ; fpater febit noch mit den unberminabaren Vorurtbeilen eines Ministers tampfend, ber, an Cord Bentints Stalla als Senglischer Geschäftstrager nach Dabrid beftimmt , mit ben falfden Unfichten , bie er fcon aus London mit fich gebracht, und ohne Kenntnig ber Befenbeit bes Rrieges und bes Bebaltes ber fvanischen Macht, nichts mehr als bas betborte Oprachwerkzeug ber fpanifchen Bunta wurde; von biefer Junta felbft, beren Benehmen einen mehr als zweibeutigen Ochein auf die Gefinnungen gegen ihre Munbesgenoffen warf, und von ben wanischen Geerführern in einer entfernenben Unwiffenheit ber wichtigften Borgange erhalten, erfuhr Moore bas gange bruckenbe Gewicht von Rummer und Sorge, meldes ben Relbberen befallt , ber den Ramen feiner Burbe obne bie ibm fo unentbebeliche Bewalt trägt. Sochlingenbe Proflamationen, erbichtete Giegesnachrichten tamen ibm felbft bann noch entgegen, als foon die zerftaubten Trummer ber founifchen Armeen ein glaubwilebigeres Beugniff von ber Boge ber Binge : naben, und bie Mittheilungen feiner baffer unterzichteten Baffengeführten, Lord Bentint's,

Stharts, Leith's und Grahams, die fich in den spanischen Heerlagern Alb: englische Bewennichugte bekarben: mit geltiger Warmung vor der brobenden Sefahr, ibn zu erreichen vernachten.

Gelbit mitter Beefaffung des eigisten Geores fraten Moore Schwierigkelten und Mingel untgegen, die, eine Folgender größern Ungewohnheit des Landstrieges, sich besonders in den Gefordernffen der Beweglichkeit und Beopflegung, in der Undehtstückleit ber Offsziere diesen entgegen zu kommen, und in den liberhandnehmenden Unsednungen sich finkerton, deren Fortschritte zu bemmen, die größte Strange aufgeborthen werden mußte.

Moore rückte mit dem Beve nicht Salamanca; allein ihr er noch beffen Thore erreichte; fam ihm die Kunde von dem Schlage entgegen, welchen das Beervon Eftremadurabetroffen, baß Burgos von den Franzofen besetz, und Caffannes hoer, Ante sich mit dem brittischen in Werdindung fegen zu wellen, durch seine Bewegungen sich fiers weiter daven entforne.

Saird, ver endlich die Erlandens gur Landung feiner Beuppeit sehntern, und von Commun ben Marsch über Augo nach Aftorga angetreten hatte, war mit ver vordersten Ubeholdung an bestenn Ores eingetroffen, und hatte ben Beschil, wenn er die zune Det, auch die nachfolgenden zu Mortschoverstammelt hatte, auf Barmera zu ziehen, werdetellt seine Bereinigung mit Webore zu bewirsen, verschabes auch stine nachrückenden Tuppen zu Salamanka stwartet haben würde. Aber schon am 25. wurde Rove zur Machtzeit plöglich von einem Eilbothen des Veneral Pignatelli, Kommandanten von Valladolib, mitt der Bothscheft gewäckt, die Fran-

sofen fenen zu Balladolid eingefückt, und Pignatelli. babe fich nur burch ichnelle Blucht gerettet. Drei Eleine Mariche von einem Reinde entfernt , beffen Starte ibm nicht einmal bekannt war, mit brei fcmachen Infanteriebrigaben, obne Reiterei und Befdus, obne von benen ibm fo machtig gefchilderten Beeren feiner Bundesgenoffen auch nur einem Dictete begegnet gu Jenn , ichien Moore nichts zu exibrigen zals fich auf Ciu-Dad Rodrigo gurudfugieben ; boch beschloß er, noch fruber bie Berichte ber gegen Mallabolid abgesenbeten Patrullen und Rundschafter jahmmarten. Auf ihre Melbung, daß es nur eine Reiterabtbeilung von 2000 Pferden mit 2 Befchugen mar, Die Balladolib fcon am nachften Morgen wieder verlaffen, fandte er febleus. nige. Befehle an Bove und Frager, ibre Divifionen in Gilmarichen auf Galamanca zu bringen:

Immer klarer wurde indest ihm felbst die Erfistlung seiner Vorhersagung, mit der er bei näherer Bekanntschaft mit der Spanier Abstichten und Bemes
gungen ihre gewisse Niederlage voraus bestimmte. —
Blacke's Misgeschiet und die Austolung der Nords
armee waren fein Geheinnis mehr; die Schaaren
halbentblöster und abzehungerter Flüchtlinge aus der
Schlacht von Reynosa strömten durch Salamanca,
mährend La Romana mit rastisser, aber wenig belohns
ter Anstrengung einige hundert noch Bewassnete zu
Leon zu sammeln sich bemühre. Des Feindes leichte Erups
pen überschwemmten die Ebenen am Duero, und ers
hoben auf ihren Streifzügen Brandschatzungen und
Erpressungen ohne Widerstand; ihre Abtheilungen bran,
gen bis Majorga, selbst bis Benevent. Sie bedröhten

von Affrien aus Bairds Flugel, und tonnten mit eis ner fonellen Borritaung gegen Mondonebo felbft fei= nen Rudjug auf Lago gefahrben. Gin Gerücht, bag am 24. ein feindliches Korps von 14,000 Dann Infanterie und 5000 Mann Reiterei'fich gusammenges jogen babe, batte beinabe Baird felbft jum fcbleunigften Ructjug bewogen, mare bie vorschnelle Dagregel nicht zeitig genug burch bie Befehle bes Oberfelbberen miderrufen worben. Die Lage bes Lettern felbft murbe mit jedem Tage bebenflicher. Die Junta ju Madrid, ber zweideutige D. Morla, ber als Minifter ben großten Einfluß übte, und ber brittifche Gefchaftstrager Lord Frere eiferten gegen jeben Ruding nach Portugal. Barbe gleich burch biefen ein für Englands Intereffe fo michtiges land gebeckt, ein anfebnlicher Theil ber feinblichen Macht von Spanien weg auf bas englische Beer gezogen ; eröffneten fich ber verbundeten Armee ju Liffabon gleich alle Silfsquellen, jebe feiner Bewegungen zu begunftigen, um auf bem vortheilbafteften Puntte jum Angriffe wieber vorzubrechen; turg, lagen alle bie Unfichten, welche bie fpatern Felbzüge auf ber Salbinfel' fo glangend für bie Erefflichkeit biefer Meinung beftätigten , flar vor ber Geele bes Felbherrn, fo brangen bod jene immerfort auf ben Darich bes englischen Beeres nach Madrid, me, im Bergen bes Landes, allen Bufallen ber Billfur ber Junta und ber Abhangigteit von der bochft mangelhaften Leitung ibrer Bermaltung preis gegeben , julegt nichts erübrigte, als ein bochft miglich und gefahrvoller Ruchzug auf Cabir ober Gibraftar. Ochon langft batte Moore aufgebort, ben wenig glaubwurdigen Berichten ber Junta ju pertrauen; ihre Berficherung, bag 5000 Mann ju

Buitrago, 4700 ju Segovia, 6400 ju Comofferra rend 5300 ju Dadrid an feine Rabnen fich angie folieffen bereit waren, fant baber auch nicht großes ren Eingang, als die Uberredung ihrer Abgeoreneten, ber beiden Generalen D. Bentug Escalante , General; Kapitain ber Urmee von Grenaba, und bes Brigabiers D. Augustin Bueno, nach Moore's eigenem Ausbrude, alte Weiber, Die meber mußten, mas gefcheben war, noch beurtheilen fonnten, mas geschehen mußte, und weniger noch bewirkten die fturmischen Worffellungen eines bem Felbberen verbachtig gewordenen frangofifchen Ausgewanderten , bes Oberften Charmilly , ben er julett obne Muckot aus feinem Sauptquartiere verwies. Die Radricht von ber Gpanier Rieberlage: bei Sudela und bem Berluft ibres letten Seeres, melde Moore am 28.-November zu Galamanca erhielt & hatte feinen Entibluß boftimmt. Er fandte Baird Befehl ben Mudzug nach Corunna anzutreten, fich bort einjufchiffen , und in Portugal feine Bereinigung mitbem Sauntheere ju bewirken, mabrend er felbft, mit hope vereint, ben Rudgug babin antreten murbe. Roch einmal brangen die fpanischen Abgefandten in ibn, fein Borbaben ju anbern. Gie ftellten ibm vor , "Caftannot, mit bem Ruebalt unter Don Juan Benito verbunden, vertheidige die Enguaffe ber Comofierra, und vermage ben Frangofen neuerbings mit einem Beere bie Gpibe ju biethen; Mabrib fen unter ben Baffen, bie Burger bereit fich unter ben Trummern ibrer Baufer bes graben ju laffen; Die ansehnlichften Berfrartungen ruckten noch aus dem Guden berauf, und Moore, mit Romana vereint, murde vollends für die Uberlegenheit ib: rer Sache enticheiden." Das Zeugnif bes Oberften Gra:

bam, ber ben bereite jurudigefchlagenen D. Juan erft eine Racht zuvor auf bem Rudung nach Mabrid verlaffen; der mobibekannte Buftand, des Geeres von La-Romana; Die eiteln Verficherungen bes Erscheinens neuer Armeen maren nicht geeignet, Moore's beffere Uberzeugung mantend zu machen. Allein ber Gedante , bab ber Feind gang ungezweifelt feine Souvinacht gegen Mabrid gewendet, bag bie bedrangte Sauptfladt feine Silfe forbere , baf eine Diversion von feiner Geite entweder die feindlichen Streiterafte theilen, ober wenn bas Bolt in feiner begeifterten Stimmung wirk Aich im muthvollen Biderftand bebarre, ein enticheis bender Odlag bie nachfte ibm gegenüberftebende Abtheihung vernichten, und mit Bedrohung feiner Ber? bundungen ben Feind jum Ruckug swingen konne ; entlich die Ebre ber brittifchen Baffen, Die laute Stimine in feinem Seere, ber bringende Bunfc in feiner eigenen Geele nach Rampf und Gieg, entschieben gulest für einen neuen Befdluß. 3

Baird, der bereits nach Willa Franca aufgebrochen war, erhielt Gegenbefehle. Er mußte dis Benavente vorrücken, 2 Negimenter Kapallerie mit ihrem Geschütze nach Zamora senden, seine Verbindung mit Moore zu stehe zu Willa Franca zusammen bringen sassen. Sope undrerseits, der über Avisa am 4. Dezember zu Alba de Tormes eingetroffen war, zog fich vollends an die Hauptmacht zu Gasamanca hin, und auch Romana mit den Seinen wurde zur gemeinschaftlichen Mitwirkung ausgefordert:

Bernhigt fab. Moore am 6. Dezember fein heer um fich versammett, teiner andern Ruckficht mehr, als

seiner eigenen Kraft und der Tapferkeit seiner Trupper vertrauend. Mit Freude sah er den Augenblick heransnahen, wo kriegetische Shaten an die Stelle ränkevole ser Unterhandlungen weten, und ihn von den Tücken jener Gegner befreien wirden, die seinem Ruhm mehr Gesahr drohten, als die, welche er bald im sveien Felde der Schlacht zu begegnen hoffte. Charmilh hatte schwen sein hauptwartier verlassen. Charmilh hatte schwen sein hofften der fruchtlosen mit tiefer Erbittenung, den fruchtlosen Exfolg ihrer Untenhandlungen der Junta zu Madrid zu hinterbringen. Aberdie Ereignisse, die mittlerweile eingetreben waren, beweisen nur allzusehr, wie wohl es gethan war, sich nicht von ihnen berücken zu lassen.

Das Samtlager bes frangofischen Geered mar, iwie es eben gefagt worben, am : 23, ju Uranba am Duere eingetroffen, um bort ben Erfolg ber gegen Caftannos ausgeführten Bewegung ju erwarten. Die Siegesbothen von Subela, und bie Schagren gefange ner Spanier, die von Montebelle und Ren mit ber abgenommenen Bente nach bem Sauptquartiere gefandt, mit jeder Stunde bort eintrafen, zeigten, baß von biefer Geite nichts mehr zu bouchten, und bie Babn Bu neuen Unternehmungen genffnet fen. 3mifchen zwei Befdluffen fanbijest die Babl ! entweder mit pereinter Macht bem: Marich auf Die Gauntfiadt fortuife-Ben, ober gegen bie anrudenben Englander fich au menben, und erft nach ihrer Befügung bie Eroberung Caftiliens zu vollenden. Napeleon war nicht lange ungewiß über bie Enticheibung. Genau unterrichtet von ber Lage bes englischen Beeres, von ber Entfernung ibrer Abtheilungen. und von ber Unmöglichkeit vor ihrer vollondeten Bereinigung etwas Bebentenbes gegen ibn gu

unternehmen , war er um fo mehr geneigt, feinem Lieblingewunsche ju folgen ; burch die fonelle Befiegung ber Sauptftabl bie Rraft bes Canbes gut labmen, und alle Gebnen bes Biberftanbes in ihrem Mittelpuntte ju zerfchneiben, jugleich aber ber ftannenben Belt bie erfie Balfte feiner Buficherung erfüllt, und jeben Zweifel an ber eben fo fcmellen Erfüllung, ber imeiten als verwegen und grundles zuszeigen. Goukt mit feinem Armeteres: murbe alfo jur Beobachtung ber Englander an Leon's Grangen gurudgelaffen. Das Bauptheer verlief am 29. Aranda; es ructe nach bem Dorfe Bozequillas. Bictor ftand mit bem Bormabe am 30. an bem gufe ber Somofierra. Uber ben fteilen Bebirgeruden , ber bie Thaler bes Cagus und Duero fceibet, führet bie große Ronigestraße nach Mabrid in einem langen Gobiwege, ber auf der oberften fich erweiternten Bergebene von fanfteren Boben gu beiben Seiten bebereicht, und auf eine ansehnliche Smeffe mit Gefchut beftrichen werben tann. Die Granier batten Berichangungen auf biefen Boben angelegt; 16 Geschütze und ein Korps von 13000 Dann, von Don Buan befehligt swaren jum Empfange bed Beinbes aufgoftellt, und einige mit ziemlichem Glude gelieferte Borpoftengefechte batten ihren Duth verbobt. Bictors Übermacht jogen bie Bortruppen ber Opanier fich auf bie Sauptftellung gurud. Bictor ericbien am 1. vor ihrem Ereffen. Er batte auf bem'ungunftigen Boben fo bie Ochfacht geordnet: In gebrungter Kolonne jog bas gl. Linien - Regiment bie Beerftrafe binauf, und wurde von fecht Befditen begleitet , beren Bermenbung ber General Genarmont bestimmte; ben Marfc biefer Colonne gu boden, manb fich rechts von ber

Strafe bat q2. leichte Regiment, gegen bie Bergetbobe binauf; linte ructe in gleicher Bestimmung bas 24. Linien . Regiment vor; bie leichten polnischen Reiter, ben General Montbrun an ihrer Opipe, folgten bem Rufpolt, fobald ber ebenere Grund es gestatten murbe, jum Ungriffe verwendet ju werden. Gin beftiges Reuer aus bem Gefdute ber Berichangungen erbenete bas Gefecht, fobald bie Spigen ber Colonnen fich zeigten. Beneral Genarmont eilte auf ber Stra-Be vor , es mit feiner Batterie gleich, labhaft zu beantmorten. Das Aufvolt rudte unter bem aut unterbaltenen Reuer feiner Abtheilungen vor; aber nicht fobalb batte es Raum gewonnen, Die Reiterei binter fich burch-Bulaffen, fo brach biefe mit Ungeftum guf ber Strafe vor, warf bas fognische Treffen, bas ibm junachst entgegen fant, im beftigen Unlaufe nieber , und fam beu feindlichen Ochangen in die unvertheibigten Rucken. In : bemfelben Mugenblicke maren Gefdute, Felbzeiden und bie Lagerporrathe ber Opanier erobert; bie betaubten Subrer murden von ben fliebenden Saufen fortgeriffen , und die Flüchtlinge ohne Baffen , bie fie won fich geworfen, und obne Wiberftand gerfprengt, niebergebauen , gefangen. Den geringften Theil rettete bas ber nachfegenben Reiterei nicht jugangliche Bebirg. 30 Rarren ju ben 16 eroberten Geichuten, 200 Bagen mit Bepacte jeber Urt, Die Raffen ber Regimenter u. f. m. maren bie Bente bes Tages.

Die frangofische Kavallerie unter Bestieres gubrung, die Garden ju Pferde, die Dragonerbivifionen Laboussape und Latour-Maubourg eilten nun schnell dem Fusvolke vor, und am Abend bes 2. Decembers leuchteten schon rings um die Soben von Mabrid die Lagerfeuer ber frangoffichen Schaaren. Im nachsten Se ge folgte mir Belbint bas Fuftvoll.

"Unordnung und wildes Befdrei sebten indeg in ben Straffen Ber Stadt. Taufende von Canbleuten, bie fich in ihre Mauern geworfen, mit ben Saufen bes Pobels untermengt', mit Beibern und Rindern , bemaffner mit Aftent, mas ihnen gunadift gur Sant fiel, malgten fich nach ben Thoren ; und umringten mit Aufruhrsgeschren bie Gale, mo-fich bie Berreter ber oberften Gewalt verfammelten ; Beffit bie Sunta felbft war icon fruber nach Tolebo entwicken. Bon gwei bunbert Ehurmen ber Stadt benfte bas Sturmgelaute ber Bloden , und vollenbete ibis Stredenbild. bes Babnfinnes find ber Buth , die gebe verninftige Uberlegung betäubte. "Sieg ober Best war Die Lafung ber Menge. Babrent aber Mabrit fefbet, jur Bortheis bigung weber geeignet, noch bittreichend vorbereitet, teinen Biberftund ju leiften vermochte, batte man aus noch unerklarbarerem Grunde bem Uberrefte von D. Juans Beere Die Thore verfdloffen. Odmade Ochaaren Des neuerrichteten Regimentes Magarebo , Offigiere und Gemeine erft jungft geworben und maffenfremb, mit einigen bunbert bewehrten ganblenten, befesten bas noch einzig buttbare Buenfetiro. Reine größere Babl' geregelter Eritopen marb unter Die roben Bertheibiger ber Stadt gemifcht; fie überftiegen in Men nicht bie Bahl von 6000 Mann. In ber Goite einer Militarjunta befehligte fie Ulle General Castellar , Kom= mandant ber Stadt. Die Unftalten geir Bertheidigung batte Thomas Morla eben fo folecht als zwecklos:getroffen. Die buine und niebere Umfuffungemauer wat init Scharten burdetochen , vet ben Thoren feichte

Graben und schwache Erdwälle aufgeworfen worden, und zwei oder brei: Geschütze, hinter diese gestellt, solle ten, wie in den abgegrabenen Straften von Alcasa, Carrera, S. Geronimo ic., die Annäherung des Feindes verwehren. Dem Volke hatte man Wassen pertheilt, die Rost und Alter in den Zeughäusern der Stadt längst unbrauchdar gemacht, und Kanonenröhre aus ihren Gewöben hervorgezogen, die, in Ermanglung von Lassetzen auf Karren mit Geisen beseitigt, das traurig lächerliche Bild verkehrter oder verrätherischer Workehrungen vollendeten. Mit solchen Anstalten dachte man einem trefslichen, mit Allem volldommen ausgerütssten heere zu begegnen, dessen erste Anerbiethungen zur übergabe man mit allem Trotze zügelloser Wuth und beschimpsender Aussorderung verworfen hatte.

Mapoleon war mit, Beffierest, von Madrid, eingetroffen. Er hatte fein Sauptquartier eine Stunde vor Madrid ju G. Martin genommen. Richt sobald mar bie nach ber Stadt gefandte Aufforberung mit abichlagiger Untwort entgegnet worden, fo benütte er bie Beit bis jum Gintreffen feines Fufivolts, Die Lage, die Borbereitungen feiner Gegner und die bofte Gelegenheit jum Angriff ju erforichen. Um Ubend traf bie Division Lauisse. Die erfte von Bictors Armeekorns, ein. Beller Mondenfchein beleuchtete die Gegend, und begunftigte die Ausführung eines überrafchenden Unternehmens. Die Brigabe Daifon rudte fogleich gegen Die Worftabte vor ; vier Gefchute ber Garbe, vom Beneral Laurifton geleitet, unterftutten ben Ungriff. Die Boltigeurs bes 16. Regiments brangen in die Saufer; fie trieben die weichenden Spanier nach einem feften Rirchhofe; er wurde nach einigem Widerstande über-

fflegen, und immet demannen bie Borbringenden neuen Grund , mabrend Bictor , mit mehrerem Befolige ibnen folgent, es rings gegen bie Stadt in ber vollften Schufnabe auf ben wirtfamften Plagen vettheilte. Raum graute ber Tag, fo besonnen 30 Ranonen, beren Rener ber: General Genarmant leitete, gegen Buen Retiro's Balle ju bonnern, inbeg gmans gig anbere von ber enigegengefesten : Geito bie Stadt burch einen Sagel von Rugeln und Grangten mit porgefriegelten Ungriffen angftigten. Den gangen Sag über bauerte bas Reuer. Um Mitternache fanbte ber Major General der Armee, Maricall Berthier, eine aweite Aufforderung nach ber Stadt. Caftellar antwortete nach brei Stunden mit der Bitte um Ginftellung ber Reinbseligfeiten , bamit Obrigfeit und Bole aber ben gu faffenden Entichluß ju Rach gezogen werben konne. Aber fcon mar in der Zwifdenzeit eine Brefche in den Ball des Buen Retiro gelegt worden; bie Boltigeure ber Divifien Wilatte, von ihren Bataillonen unterftabt, waren über bie Erammer in bas Innebe ber Forte gebrungen; bie Befatung, von allen Seiten surudgeworfen, raumte ben Plat; Die gange Bobe, welche bie. Sauptftragen ber Stadt nach ihrer gangen Lange beberricht, bie feften und wichtigen. Gebanbe bes Pallaftes, bes Observatoriums, ber Porzellainfabrit, bes Pallastes Celi, ber großen Rafernen, maren gewonnen; bas eroberte Gefchus, mit bem frango: fichen, murbe gegen tie Stadt gekehrt. Drei Thore, bas von Atocha, von Alcala und bas ber Recoleta, waren mit ber Eraberung bes Retiro in bie Bewalt ber Feinte gerathen. In ihren Bugungen und in ben nachften Straffen behauptete fic bas. Bolt mit ver-

zweiflungevoller Gegenwehr. Um is Uhr Morgens fandte Mapoleon von neuem ju Caftellar. Er forderte Enticheidung, follte bie Stadt nicht in ben Ochreckmiffen eines Sturmes ju Grunde geben ; bis babin folle bas Reuer eingestellt werben. D. Morla und Bernarbb Priarte begaben fich um 5 Uhr Abends als Abgeordnete ber Stadt in bas frangofifche Lager, und erbathen fich eine neue Frift bis jum nachften Morgens Damit Beit gewonnen werbe, Die Erbittertften unter bem Bolfe, und bie Schaaren ber Musmartigen, bie, weil fie nichts zu verlieren batten, auf Bertheidigung bestanden, burch Uberredung ju beschwichtigen. Dit barten Borten; beren Ginn und Rachbrud Morla vielleicht mit noch größerer Wirkung erschutterte, als er mit größerem Rechte ibn traf, - mit dem verdienten Bormurfe, bag bas Blut ichulblofer und unbewehrter Mitbruder an ihren Sanden flebe, und um die Rache feiner Waffen rufe \*); entließ er fie gulest mit ber erbetenen Rachficht bis jur fechsten Stunde bes tommenben Tages. "Nicht magen follten fie es bann, ferner ibm vom Bolle ju fprechen, fie botten benn feine Ergebung zu melben ; wo nicht, follten fie, Bewaffnete und Unbewaffnete, über bie Klinge fpringen."

Das Gemicht seiner Rebe, von bem feigern Theil ber Burger absichtlich verhreitet, die Gemifibeit seiner gefürchteten Gegenwart, und ber gleich furchtbaren Racht, die seinen unbeugsamen Willen zu pollziehen

<sup>&</sup>quot;) Man hatte einige Tage zuvor zwei Bediente bes ruffifchen Gefandten zu Madrid, weil fie geborne Frangofen waren, aus dem Gefandtichefts - Pallafte geschleppt, und granfam ermordet.

Dft. milit. Beitfdrift. 181g. I.

ihm folge, andrerseits der schon erlittene Verluft, die Hoffnungslosigkeit des Entsates, das stille Dunkel der Nacht selbst, welches die Flucht der Muthlosen begünftigte, den begeisterten Muth der kühnsten Vertheidiger in unthätige Überlegung herabstimmte, und auf den Straßen das Geschrei des zusammengerotteten Pöbels in dumpfes erwartungsvolles Schweigen verkehrte, gab der schon längst dazu geneigten Junta die Zuversicht, die Bedingungen der Übergabe zu entwersen, die sie am nächsten Morgen durch Morla und Fernando della Vera in das französische Hauptlager sandte. Während dies eug der einen Seite zur Unterwerfung hinauszogen, verließ Castellar mit der Besahung, 16 Geschützen und vielem Bolke von der andern die Stadt, um dem gleichen Schicksal durch die Flucht nach Toledo zu entgehen.

Die vorgelegten Bedingungen:

- 1) Ausschliefliche Aufrechthaltung ber fatholischen Religion.
- 2) Sicherleftung für Leben, Freiheit und Eigensthum der geiftlichen und weltlichen, öffentlichen und Privatperfonen, in ihrer gegenwärtigen Lage ober im Falle einer vorgezogenen Entfernung aus berfelben.
- 3) Gleiche Sicherleiftung für bas Militar.
- 4) Vergeffenheit für geaußerte und gehandhabte politische Meinungen und Grundfabe.
- 5) Beibehaltung ber bis jest bestandenen Auflagen ohne Bermehrung.
- 6) Aufrechthaltung ber olten Gefete und Gewohnbeiten.
- 7) Freilaffung ber Privatwohnungen und Ribfter mit militarifder Einquartierung.

- 6) Abzug mit Eriegeriften Chrenbezeigungen für bie Befahung.
- 9) Entrichtung bet Staatsschulben, wie fie bisher
- 10) Beibehaltung ver Anstellung und des Goldes für die Generale's wolche in dem Stadtynrückbleis ben wollten , was and was a stadt with the state of the state of

wurden mit Einschränkung bis zur befiniben Organisation bes Königreichs für ben. 5. ni & Artikel' zugesstanden; von der Besäung sollten jene als briegsgesfangen bis zur Auswechblung zurückbleiben zweiche länger als vier Monate unter ben Linkentenppen biensten, tie übrigen nach abgelegten Waffen, Truppen und Landsturm, nach ihren Wohnungen und Heimath zurückkehren.

Hinzugefügt wurde noch, daß an diesem Tage bie Thore des Pallastes und der Stadt, die Wache der Leibgarde, das General = Hospital, die Depots, Beughäuser und Artillerie = Parks dem französischen Mislitär übergeben, und von den bürgerlichen Behörden als Workehrungen zur Erhaltung der öffentlichen Ruhe und Sicherheit getroffen werden sollten.

Um 10 Uhr Morgens übernahm General Belliard das Kommando der Stadt. Die Straßen wurden aufsgeräumt, die Waffen abgeliefert; 50,000 derfelben mit 100 in den Verschanzungen und den Straßen verstheilten Kanonen wurden nach Buen = Retiro gebracht, und die großen Munitionsvorräthe, die sich vorgefunden hatten, in Beschlag genommen. In wenigen Stunzben erneute sich wieder das Beispiel des sonderbaren Wechsels, der in eroberten großen Städten auf die Scenen der Wilkup, Verwirrung und des gesetzlosen

Taumels, wie mit einem Zauberschlage, Unterwerfung, Ruhe und Ordnung erzeugt: die verschlossenen Wohnungen thaten sich auf; die Buden wurden geöffnet; die Bürger kehrten zu ihren gewohnten Verrichtungen zurnd, und von dem, was geschehen war, blieb nichts als das schwerzliche Gefühl der Unterschung, und die Trauer um Jene, die in dem Angrisse und der Vertheidigung geblieden waren. Bei den regellosen Hausen der Vertheidigung geblieden waren. Bei den regellosen Hausen der Vertheidiger war es nicht leicht möglich den Verlust genau zu bestimmen. Die Franzosen verloren bei dem Sturm auf Retiro und im Gesechte um die Vorstadt den General Brunere und zwischen 60 Todte und Verwundete, — unter den Letten auch den General Maison.

(Die Bortsehung folgt.)

## II.

## Ueber Militarverfaffungen.

## (6 4 t u f.)

Wir haben gezeigt, wie Künste und Wissenschaften die Nationen entmannet, und sie gezwungen haben, ben kriegerischen Geist in eine besondere Menschenklasse zu beschränken. Aber man kann doch nicht von allen Nationen behaupten, daß sie ganz und gar entmannet wärest. Man sagt heut zu Tage noch: "Die französische Nation ist kriegerisch; die Ungern sind kriegerisch; die Maratten sind kriegerisch zu." In was dieß besteht, verdient eine Erklärung: benn so kriegerisch sind sie doch nicht, wie es einst die Römer und Griegen waren.

Den Maßstab bes kriegerischen Geistes einer Nation würde ich in bem Grabe ber Schätzung suchen, welchen sie ben militarischen Tugenden und dem Kriegsestande selbst zukommen läßt. — Schätze man einst nur die Kriegskunst allein, verachtete man alle die Übrigen, so war dieses eine Übertreibung. Schätz man aber alle Künste und Wiffenschaften mit Ausnahme der Ariegskunst, die man verachtet, so ist dieses wieder eine andere außerste übertreibung. Die Römer sind von einer zur andern alle Zwischengrade derselben durchgelaufen. Einst achteten sie nur die Kriegskunst allein; endlich verachteten sie selbe mit dem ganzen Soldutenstande, und ließen die Kriegskunst von ge-

mietheten Barbaren treiben. Gie hielten biefelben in ihrem gelehrten Stolze für ihre Anechte, weil fie folche bezahlten. Aber endlich find die Letteren ihre herren geworden.

Much in unfern neuen Beiten baben mir berlei Beisviele aufzumeifen. - Die Benetianer maren einft eine machtige Ration, bie Chieberichter aller andern. Gie haben bas griechische Raiserthum gittern gemacht, baben Konstantinopel erobert. Es ift noch nicht lang, baß fie ber Lique ber machtigiten brei Monarchen (von Cambran) widerstanden. - Ein frangofischer Abjutant bat ibrem Reiche ein Ente gemacht. - Die Sollanber, eine armselige Rischernation, miderftanben achtzig Sabre bem machtigften Mongrchen ber Belt, und errangen endlich doch ihre Unabhangigkeit. Ihre Kriegs= funft, ibre Maffau's erregten bie Bewunderung ber Belt. Alles bat fich nach ihnen gebilbet; alle folgenben Belden maren nur Schuler Raffan's. Bas ift aus biefer Nation in ber größten Geschwindigkeit geworben ? Bir baben es ja felbst in unsern Tagen gefeben. Bober tam bieß benn ? - Weil biefe Mation fdrie : "Runfte nund Wiffenschaften , Sandet und Fabriten machen "bas Bluck ber Bolter." Gie vergaß aber babei, baß Rriegskunft fie-beschüßen muffe. Der Gtand ber Golbaten tam nach und nach in Berachtung; Die Bollanber hielten biefe fur ihre Rnechte, weil fie Diefelben bezahlten, und die Benetianer machten Nobili, Camerieri, mitunter auch R-i baraus.

Da waren die Englander klüger. Sie schrien auch "Sandel und Fabriken machen bas Glück ber Nation;" aber fie verachteten bieserwegen die Kriegekunst nicht. Soch hielten sie ihre Marine und ihre Seehelben in

Ehren. - In Frankreich wird man nur wenige Mefruten finden, die ihre Traurigfeit bei ber Unmerbung nicht mit ihrer Unbanglichkeit an ihre Bermanbten ober mit irgend einer wichtigen, und burch ihre Abmefenbeit gefährdeten Familienangelegenheit zu entschuldigen fuchten, wenn man fie am Muftertifche fragen murbe: "Wie! Es fcheint, iht fürchtet euch ?" Ungeworbene mancher anderen Ration murden vielleicht auf eis nen folden Vorwurf gang aufrichtig antworten: "Ja, ich fürchte mich." - Bur Beit, als die Golbaten fich über die tiefe und dunne Ochlachtordnung ftritten, nahmen Parifer Damen Partei bafur und bamiber. In allen Gefellichaften , felbft bei Theetischen , murde biefe Materie lange Beit fast ausschließlich abgebandelt. Familien entzweiten fich barüber. Dieß war lacherlich : aber es zeigte Theilnahme an Militargegenftanden. In andern Staaten durfte man mit folden Stoffen in feinem Burger , viel weniger Damengirtel auftreten. - In ben Riederlanden fanden wir Bauern und Bauerinnen recht mobl über alle Thaten Turenne's und Conde's unterrichtet. Gie zeigten uns ihre Ochlachtfelber, und rubmten ihre Belben mit Liebe. Das Erfte, beffen ein Damn fich rubmet, ift, bag er auch Golbat gewesen fene. Ihre Giege geben von Mund ju Mund auf die Entel über , und ernahren diefen National= geist immer fort. - Wenn auch ber Name Napoleons als Polititer verabicheuet bleiben wird, fo werden feine Siege boch immer ihren Nationalgeift entflammen. Gie merben traumen, und ergablen, mas bie Mation unter ihm noch Mues batte fenn konnen, und mancher junge Feuertopf wird meinen, um Gleiches ju thun burfte man nur feine politischen Fehler meiben. -

Die Frangofen bleiben bieferwegen immer eine furcht.

Gabe es jemals in ber Belt ein Bolt, einen Staat, ein Reich, in welchem niemand Golbat merben mollte, mo Eltern es für ein Unglud bielten, einen Soldaten in ber Familie ju gablen, mo fie von Mugend auf ihren Rindern ben Goldatenftand als gefabrlich ichilbern und verhaft machen, fie fogar bavor bei Strafe ber Enterbung marnen, - mo Eltern nur ungerathene ober unmiffende Gobne jum Golbatenftande gaben, - wo Profefforen auf ber Ratheber ibre unfleißigen Rinder mit bem Golbatenftande bedrobs ten, die Straffalligen burch bie Berficherung befchams ten, bag fie ju Richts als jum Codtichiegen gut maren, - wo Berbrecher mit bem Soldatenftande beftraft murben, - wo ber Golbatenrock fich in feinem burgerlichen Birtel zeigen barf, - mo alle Runfte, Biffenschaften und Stante boch, die Rriegskunft und ber Militarftand gering gefchatt murben, - wo über= all mehr Chre als im Golbatenftanbe ju gewinnen mare, - wo wohl für andere Boltsklaffen , nur für Krieger nicht, aufmunternde Belohnungen gegeben mur= ben ; - wo Mimifer , Gladiatoren und Deklamatos' ren ber gangen Dation Aufmerkfamkeit auf fich gogen, indem fie von ihren Burgertugenden fcmaten, als wenn Tapferfeit feine Burgertugend mare, - wo Biffen mehr als Banbeln gefcatt murbe, - fo murbe man gang ficher behaupten burfen, eine folche Dation habe teinen Militargeift, und felbft jener ihrer Armeen muffe nach und nach erloschen. Die Kriegstunft mutbe bort ju einem blogen "fcmales Brot ver

plenenden Sandwert" herabgewürdiget. Die Rriegskunft murbe nach Brot geben. —

Alles dieses hat man in großen Staaten eben nicht zu beforgen, wo häusige Kriege die Nothwendigkeit der Armeen anschaulich machen. Aber ganz sicher muß man sich nie achten, wie es das Beispiel der Griechen und Römer, der Hollander und Venetianer zeigt. Mag Weimar nach der Ehre geißen, ein deutsches Athen zu sen; große Staaten muffen nach etwas Underm geißen. Der Italiener sagt; "Principi Principini Palazzi Giardini, Principi Principoni Soldati Canoni."—

In einer Mation fann por einer andern mebr Militargeift liegen , und in diefem Magg wird auch eis ne vor. ber andern im Felbe vorwiegen. Der Maaß= fab bavon mird allemabl bie Schagung fenn, welche ber Goldatenftand in ber Mation genießet. - Es gibt Regierungen, welche man militarifche nennt. Der Simmel bewahre und por biefem Ungebeuer. - Die afrikanischen Barbaresten baben militarifche Regierungen. Die Romer batten fie einft auch. Sie find gut jur Unterbrudung der Bolfer, Erftidung aller Industrie, und mobl ihren Freunden, - felten ben Beinden fürchterlich. Man wird mir einwenden : Mapoleon batte ja auch eine militarische Regierung beinabe eingeführt; feine Urmeen maren aber boch ben Reinden fürchterlich ?" - Diefes that er aber nur gu Unfange, um fich auf ben Thron hinaufzuschwingen. Er mußte diefer Armee fcmeicheln, ihr alle Bortheile, Ehre und Reichthum jum Rachtheile aller anderen Staatszweige zuwenden. Allein bamit führte er fie boch unmerklich bem Berberben gu. - Man wirft Mappleon vor, bag er alle vortheilhaften Friebendan:

trage von fich gewiesen babe: aber konnte er anders? Er fonnte ja nicht, wie andere Monarchen, mit feinen Einfunften im Frieden regieren , feine Armee verabicbieben, sie auf halben Gold fegen zc. Diefe Armee murbe ibn bes Undanks beschuldigt, ibn verlaffen, ibn endlich abgefest baben, um einem andern Abendteurer ju folgen , ber ibr bie Fortfetung ibrer Bortbeile versprochen batte. Pratorianische Garben maren fie geworden (ober waren es icon, weil fie in Staatsange= legenheiten ftimmten), welche nach Berbreitung alles Unalucts über alle Bolter , und nach Defpotifirung ibres eigenen Landes, endlich felbft fcmach und verachtlich geworden maren. Die Belt batte Die ichrectliche Ausficht auf eine lange Reibe von bortber brobenber Leiden, bis deutscher Bolter Sapferkeit die Sydra in . ihrem Reime gerftorte.

Diesen bosen Sinn hat man freylich nicht, wenn man einen Staat militärisch nennt. Er heißt so, wenn er mehr Ausmerksamkeit als ein anderer auf militärische Gegenstände verwendet, vielleicht manche andere Bermaltungszweige darunter leiden läßt. — Aber in diesem Sinne muffen alle große Staaten militärisch seyn. — Den ganz großen Staaten verzeiht es die heutige Politik nicht, wenn sie stark militärisch sind, wohl aber den kleinen. Jene scheinen fürchterlich, und erschrecken. Diese sollen den großen Mächten die Bage halten: — was ihnen an physischer Kraft sehlet, sollen sie mit moralischer ersegen. Joseph zeigte kaum seinen mitlitärischen Geist, so war auch der Fürstenbund schon sertig. Den Königen von Sardinien und Preußen verzieh man es, wenn sie ganz Soldaten waren.

Eine ftebenbe Armee tann nur in ber Sand ber

ausübenden Macht oder des Souverains liegen. Ihre innere Werfaffung muß sepn: Ausscheidung von der übrigen Nation und ihren Wollüsten; — Ertragung aller Leiden und Ungemächlichkeiten; — Entbehrung aller Süßigkeiten und Annehmlichkeiten des bürgerlichen Lebens; — Aufopferung von Gesundheit und Leben; — eigene scharfe Gesetze und Disciplinen, nach welchen die Soldaten unaushörlich geübet und ausgebildet werden müssen; u. s. w. — Wie kann man aber so große Ausopferungen von dem Menschen erhalten? — Durch Strenge der Gesetze allein? — Nimmermehr; — nur durch Ehre. — Ehre sen also des Kriezgers Rus. —

Soldaten sollen sich für ben ersten Stand im Staate halten; benn sie find zu bessen Schutze, zum Schutze eines jeden Staatsbürgers, und zum Schutze des Thrones da. Nur unter ihrem Schut können Kunste und Wissenschaften blüben. Sie verdienen daher hohe Verehrung von der Nation. — Aber sie verlieren ihr Recht auf diese, wenn sie, ihrer großen Bestimmung uneingedenk, statt den Bürger zu bestäuten, ihn verachten, drücken, mishandeln, ihr Schwert gegen denselben ziehen, endlich gar nur gegen den uns bewaffneten Freund Muth haben, — wie einst die Prätorianer.

Die Armee ift ber Degen bes Monarchen. Er ziert ihn mit Gold und Brillianten; aber was da schneisbet, ift nur Eisen. Er liebt ihn, legt ihn nie auf die Seite, und vertraut ihn keinem andern Menschen an.

Das Erste, was in der französischen Revolution ges schah, war die Abwendigmachung der Armee vom Kösnige. Man suchte ihre Anhanglichkeit an den König

kichetlich, und sie selbst durch die Benennung: Sattekiten der Despoten, verächtlich zu machen. — Die Armeen
werden den Fürsten nicht durch Reichthum, Wohlleben, Zügellosigkeit 2c. 2c., sondern durch scharfe Discis
plin, schähungswürdig gemachte Armuth und hohe Chre
gewonnen. Entbehrungen und Stre!! — Aber Entsehrungen und keine Ehre: damit erhält man keine
brave Armee. Entweder sie wird gleich gestissentlich erniedrigt, oder sie mird nach und nach gefühllos, und
verdient am Ende wirklich die Verachtung der Naction; — oder sie erwartet den ersten Rebellen, der
ihr Schähung zeigt, und ihr Stre gibt, um demselben
anzuhängen, wie es unlängst in Frankreich, und einst
in Rom geschah.

Bon jeber Regierung bangt es ab, ben Rriegsfand in ihrem Bolfe gefchatt ju erhalten, ober ibn nach und nach verächtlich werden zu laffen. -- Bei jebiger Zeit, wo fast Reichthum allein Berdienst werben ju wollen icheinet, burfte es ichwer fenn, Armuth gefcatt ju machen. Allein man tonnte boch einft fogar. bie fcmutige Armuth ber Bettelmonde ju boben Chren und Bewunderung bringen ! - Alle Stande find im Staate gleich nothwendig: alle verbienen Schutung, und bie fich in benfelben auszeichnen, Belohnung; aber Jeber nach einem anbern Tarif. Mag man bas feltene Lalent eines Gangers mit 6000 Zechinen für vierzig Vorstellungen belohnen. Der Kabritant, welcher 1000 Menichen fcmarges Brot gibt, fen mit ber Belohnung jufrieben, bag 1000 Menschen ibm weißes Brot verichaffen. Der Kunftler verfilbere und vergolbe fein Bert : und ber Bielwiffer mache erft etwas. Der Staat

kann nur Thaten belohnen, die ihm nugen; ihre Bichtigkeit und Seltenheit liefern den Maßstab dazu. Gegenstände, die er in Aufnahme bringen will, erhalten seine besondere Ausmerksamkeit, und da geschieht es wohl auch, daß der Ausmunterung wegen manches zu früh, selbst vor vollendeter That, begnädiget werden muß. — Doch kehren wir wieder zu unserer Konskriptions = Armee zurud.

Als die Konffription und die Ausbebung nach ben Liften berfelben eingeführt murben, waren bie Retruten zu emiger Dienstleiftung verbunden, welches man immer graufam fand. Ingwischen batte man ber Dittel genug, um bavon loszufommen, um in die Rlaffen ber übrigen Staatsburger wieder jurud treten ju tonnen. Go mußte, nur um eines anguführen, jebet Brundbefiger, ober ber Golbat, bem ein foldes Gie genthum burd Erbichaft zufiel, fogleich entlaffen merben. - Es blieben alfo, außer ben Freiwilligen, nut Bene in ber Armee, welche anderwarts boch nur Cobnarbeiter , Rnechte ober Befellen batten abgeben tonnen. Durch diefes Spftem behielten bie Armeen immer febr viele alte, erfahrene, gut disciplinirte und gut abgerichtete Leute. Refruten, welche in eine folde große Daffe bineinkamen, maren balb unterrichtet, mit bemfelben guten Beift befeelet. Graufam tonnte man diefes Berfahren auch eben nicht nennen benn wie viele Menfchen muffen nicht bas Sandwert, welches fie in ihrer erften Jugend ergriffen haben, bis gu ibrem Tobe forttreiben. - Allein, feten wir dieß bei Geite. Man bat nun einmal gefunden, bag bieg graufam fen, - bag nicht immer Gin und berfelbe, fonbern , bag ein jeder Stagtsburger ju Rriegsbienften verpflichtet fep. Man hat alfo jest in allen Graaten bei der Konskription auch eine Kapitulation eingeführt.

In Frankreich bat man die Kapitulation auf acht Sabre festaefest: mithin wird nach acht Kriedensjahren fein Golbat mehr in der Armee fenn, welcher einen Reind gefeben bat. - In andern Stagten, mo langere Rapitulationszeiten eingeführt maren, murde man auch langer alte leute in ben Reiben behalten, meldes bie erfte Ochlacht, bie im neunten Jahre geliefert merben mufite; entideidend maden tonnte: Das nachtheilige folder Kapitulationen bat man mobl eingeseben. und fucht babero burch allerlei bargebothene Bortbeile bie ausgebienten Rapitulanten guruck zu halten, b. b. fie wieber zu reengagiren. Auch beforbern bie Frangofen die freiwillige Anwerbung, theils aus diefer Urfache, theils um ben ber nation gebaffigen Ronffriptionszwang zu milbern. Denn in Frankreich barf nur bas, mas nicht freiwillig aufgebracht werben fann, ausgehoben werben. In langern Frieden, mo fich auch die Bevolkerung vermehrt, finden fich immer mehr Menichen, welche freiwillig Dienste nehmen, fich mieber reengagiren laffen, als im Kriege. Im Fries ben laft fich ber Kriegebienst mit bem Dienste eines Rnechtes beim Candmann, oder des Gofellen beim Deis fter noch vergleichen, und für Manden wird ber erftere leichter als ber lettere fenn. Im Rriege bingegen balten biefe Stande feinen Bergleich aus; allein ba wirb auch feine Rapitulation mehr gehalten. Der Staat bebarf ber leute; es werden nur bie Tobten und Inpaliden ersett. Sat der Rrieg ein Ende, so wird die Rapitulation wieder gehalten. In der Zwifchengeit von ber Unwerbung bis jum Ablauf ber Kapitulation wird

aber ber größte Theil ber Mannschaft bloß beurlaubt, welches ben Stand liebenswürdiger macht. Doch kann jeder Mann, wenn sein Regiment seiner noch vor Berslauf seiner Kapitulation bedarf, wieder einberufen wersben. Ift bann die Rapitulationszeit geendet, so wird der Wann entlassen, und bafür ein anderer aus der Konskriptionslisse herausgehoben.

Sat die Kapitulation gegen die ehemalige ewige Dienstleistung ben eben erwähnten Nachtheil', so glaubt man den Bortheil dadurch zu gewinnen, daß die ganze Nation nach und nach friegerisch werden könnte. Alles wäre Soldat gewesen; der Stand würde nicht mehr gefürchtet, noch gehaßt senn; — bei einem ausbrechenden Kriege könnten die Beteranen wieder genommen werden, und wenn es sich um Bertheidigung des vaterlandischen Bodens handelte, so hätte man Soldaten zu Millionen. — Dieses führt und zu einer ganz neuen Betrachtung.

Als die französische Revolution ausbrach, war die größte Majorität, welche immer die Unwissenden sind, vom Wahne ergriffen, daß sie Sklaven wären, von der Regierung despotisch beherrschet würden. Regierungssehler, welche man in dieser Welt überall sinzdet, mußten zum Beweise dienen. Spekulative Skribler und kluge Bösewichter, versprachen dafür Freisteit, bei welchem Worte sich Jeder etwas anderes dachte. Dieses begeisterte die Nation, so wie einst Mahormets Fahne die Türken. Beides waren Fantome; allein sie begeisterten doch. Die fremden stehenden Armeen, welche dem verderblichen Sturm sich entgegensetzen sollsten, dienten nur, um die Nation noch mehr zu begeissern. Zum vorigen Fantome setzte man noch als Ber

geifterungsmittel bas Gerücht bingu, daß bie fremten Armeen bas lant erobern wollten. Die ganze Ration wurde nun Golbat, um die getraumte Freiheit zu erringen, und fich ben vermeinten Eroberern entgegen an feben. - Der Eraum verfdwand. Die Ration tam aus ber Band eines Despoten in Die Sand eines andern. Mur bie Gefahr vor ben fremben Armeen blieb, und wurde fleifig geltend gemacht. - Blackliche Ereigniffe, welche einer bewaffneten Ration gegen febenbe Armeen in ber lange jufallen muffen , erwedten in ben frangofischen Despoten bie Eroberungsfucht. Leiber waren fie nur zu lange gludlich. hier fingen die fteben= ben Armeen an, ihren großen Ruf ju verlieren. -Allein auch bie frangofische Boltsarmee verlor allmablig ihre erfte Begeifterung. Gie fab, baf es fic nicht mehr um Freiheit und Bertheidigung bes vaterlandifchen Botens banbelte. Gie wurde gegen ihre Eroberungen gleichgultig, welche fie nicht gludlicher; wohl ungludlichet machten. Dan nahm ben grangefen ihr Gelb und ihre Rinber. Gie wurden vom Despoten und feinen Golbaten tyrannifirt. Man binberte fie, burd Bleif und Commery Gelb ju gewinnen, zeigte ibnen bafür ben Rubm ber Armee, welchen man für ben Rubm des Bolles gehalten wiffen wollte. Die Ration verarmte mitten unter bem geplanberten Reichthum, ber fic in der Armee kongentrirte, ober non ihr vergebet wurde. Mit einem Bort, bie frangoftiche Armee mot beine Racionalarmee mehr, fondern nur eine flebenbe, welche fich, wie alle anbern, burch bie gewaltsamfte aller Konftriptionen ethalten mußte.

Dieje flebende Armee, beren Ruhm und Thaten dur mit jeden ber romifchen Legionen verglichen werben können a konnte ber spanischen Nation nicht wiberstellen; ober konnte sie nicht überwinden. Diet sant der Ruf der stehenden Armeen schon bedeutend. Es hieß, "keine stehende Armee kann einer Nation, wenn sie sich bewasset, widerstehen; jene muß von dieset überwimben werden;" — welches ganz gewiß wahr ist.

In ben letten Zeiten bewaffneten sich beutsche Nationen, machten bem französischen Despotismus ein glückliches Ende, und alle Wölker errangen wieber ihre Unabhängigkeit. Dieses soll ben dritten Beweis liefern, daß stehende Armeen einer Nation nicht widerstehen können. Dieser dritte Beweis ift zwar falfc; aber auch als wahr angenommen, bleibt bieses Babr gefährlich; weil man ben Schluß ziehen könnte, auch wirklich schon hier und da gezogen hat, daß stehende Armeen entbehrlich waren, ober auch nur weniger Schägung verdienten.

Die unüberwindliche französische Armee magte einen Sand tand Rufland; beifen Armeen floben vor ihr bis in's Berz bes Landes zurück. Ein Bauch bes Schöpfers, zu rechter Zeit vom Norden ber, vernichtete den verblendeten Stolzen. It es doch, als wennt Gott den Menschen ihre Ohnmacht hatte zeigen wollen. Alle ihre fünf und zwanzigiährige Weisheit und Bemühung führten immer zu größerem Unglück. Im letzen Augenblied der Verzweiflung kam seine Husse ohn ne der Menschen Zuthun. Er braucht sie zu zu seinen Werken nicht.

Diese Ratastrophe ermuthigte alle beutschen Bole ter, welche ohne sie fich nicht ermuthiget batten. Die Preußen zeichneten sich bier besonders, und mehr alle andern beutschen Nationen, and. Barum?

Beil bie Rotion felbft den übermuthigen Feind burch fünf Jahre von Angeficht zu Angeficht gofeben, feine Beifel ununterbrochen empfunden batte. Die Abrigen beutschen Bolter, und zwar nur ein Theil berfelben, faben ibn nur fury, ober nur aus ber Rerne. Bobftens von ben Dreußen konnte man es fagen , bag bie Ration fich bemaffnet batte : von ben anbern aber nicht. -Unter ihnen hat befandens Oftreich alle feine Rrafte aufgebothen. Deffen Wolfer, voll Bertrauen auf ibre vaterliche Regierung, baben willig alle Opfer bargebracht, baben alle mogliche gaften gutwillig getragen. Gie baben im großen Rampfe entschieden. Doch bie Mation batte fich nicht bewaffnet. Die Regierung machte Miles, mas nur zu verwenden mar, zu Goldaten. 21les wurde in Bataillons unter bem Titel ber land= wehr gebildet. Allein biefe Candwehr murbe aus ben Konffriptionsliften fo ausgehoben, wie man fie ju ben Linienregimentern ausbob. Oftreichs Bolfern gebührt Die Chre, bag fie voll Patriotismus, Unbanglichkeit und Berttauen auf die Regierung, Alles, mas biefe forderte : willig thaten. Allein die Ebre, mit den Opaniern verglichen ju werden, gebührt ihnen nicht. Mur die Aproler konnten noch einigen Unspruch barauf machen. - Bas Einzelne, befonders der bobe Abel, und Bermogende als Offiziere, thaten, gebort, fo glangend es immer mar, nicht bieber, und andert unfere Bemertungen in ber Sauptsache nicht. -

Alle diese glanzende Thaten und Bemühungen ber Bölter haben inzwischen hie und da einen Bahn hervorgebracht, welcher schablich werden konnte. Man fing
an zu glauben, die Landwehren hatten entschieden. Man
schrie: "Die stehenden Urmeen haben sich überlebt. —

Wie, fammtlibrer Rriegskunft, balten gegen eine bes "maffnete Ration nicht aus. Gie muffen am Ende ges -folggen werden, wie unfere Beiten es flar bewiesen "baben." - Ba es ift mabr, gegen eine ganze Mation balt fein befolbetes Rriegsbeer aus. 3ch muß ferners augeben , die landwehren haben , als aufferordentlich gro-Be Bewaffnungen, in fo weit entichieden, bag, wenn fie nicht errichtet worden waren, teine fo große Dacht, in ben Schlachten batte fteben tonnen. Diefes beweifen nicht nur unsere, fonbern auch alle alten Zeiten. Aber ift es benn nicht ein Ungluck, wenn fich bie Nationen. bewaffnen muffen ? - Und wann bewaffnen fich bie Rationen ? Bas muß ihnen nicht erft begegnen, bis fie fich bewaffnen ? Bie unglücklich mußten nicht die entmannten Opanier werben, ebe fie ju ben Baffen griffen, fich wieder ermannten, und bewundernsmurbig wurden ! Mußten nicht bie Preußen ebe burch funf. Sabre gequalet werden, ebe fie aus ihrem politischen Schlaf erwachen konnten ? - 211fo Unglud gebort baju, um eine gange Ration ju begeiftern, fie ju ben Baffen greifen ju machen. Gott bewahre baber jebe cultivirte Ration bafur, bas fie fich bemaffnen muffe. Aderbau, Fabriten, Sandel, Runfte und Biffenfcaften muffen bann unterliegen. Alle Unnehmlichkeiten bes Lebens, Boblhabenheit und Reichthum muffen verschwinden, - Armuth bafur eintreten. Saufende bet unwiffenden Tapfern muffen zuvor von ber Rriegetunft gemorbet werden, ebe Ginige burch blutige Erfabrung auch etwas bavon lernen tonnen. Der fanfte Karafter einer Nation muß fich andern, muß in Robbeit und Graufamteit ausarten. Die Moralität muß gir

Grunde geben, welche bann fich lange nicht, vielleicht nimmermehr, gang wieber herstellen läßt.

Wie viele Kriege kommen nicht vor, che einer erscheint, von beffen Nothwendigkeit bie gange Nation überzeugt ift, und bann ju ben Baffen greift ? - Bei jeder ber zwei friegführenden Machte ericeinen Dro-Hamen, in welchen jede die Rechtmaffigleit und Nothmendiakeit ihrer Bewaffnung erweisen will. Die Menichen wiffen nicht, woran fie find. Gie fpalten fich in ibren Meinungen; erfüllen' zwar getreue Unterthanspflicht; aber bleiben gleichgultig am Rriege, bewaffnen fich nicht; - freuen fich an vaterlandischen Giegen ; aber - bewaffnen fich nicht. Sat man benn nicht im letten frangofifchen Revolutionsfriege, mo es fich um die Unabbangigfeit aller europaifchen Staaten bandelte, boch in England gang entgegengefette Urtheile außern, felbft im Parlamente die Meinung vortragen boren, bag biefer Krieg unnöthig fene ? - Ja! nur großes Unglud fann eine Nation zu ben Baffen greifen machen.

Ihr gesitteten Bölfer! Ihr benöthiget stehende Armeen, unter beren Schutz ihr eure Künste und Wissenschaften treiben könnt, und welche zu eurem Glück nothswendig geworden sind. Wenn ihr glaubt, sie entbehren zu können, — glaubt, daß die Nation sich selbst gesnüge, daß sie keine Goldaten benöthige, daß bei Gessahr bes Vaterlandes seder Staatsbürger Streiter seyn werde; — so irrt ihr euch gewaltig. Ihr werdet sie unter ben Liebhabern der Künste und Wissenschaften nicht sinden, oder ihr werdet ihnen erst beweisen müssen, daß das Vaterland in Gesahr sey, welches euch, doch zu spat, der eindringende Feind allein beweisen kann. — Bei den Römern war es einst so. Diese hatten

Bar feine Golbaten. Bei einem Krieg zogen alle mit Wergnügen die Toga aus, bas Sagum an, und nach geendetem Kriege baute der kommandirende General wieder feinen Ader. Könnte denn das nicht wieder so fenn? — Ja! Doch da müßtet ihr die Liebhaberei zu den Künsken und Wiffenschaften aufgeben, zu der aussprünglichen römischen. Barbarei zurud kehren. —

Der lette lange Revolutionskrieg bat eine Beranderung in den Militarverfaffungen berbeigezogen. Er bat alle Finangen gerrüttet. Dan bat einfeben muffen. baß fo große Urmeen nicht zu unterhalten find, obne andere Administrationszweige verwahrlofen zu muffen. - Das Mittel, Die Finangen wieber berguftellen, und bas land wieder blubend ju machen, war einft Die Entlaffung ber gangen Armee, fpater nur theilweife Entlaffungen, endlich bloge Beurlaubungen. In uns fern neueften Beiten murbe die Beurlaubung febr ftart gemacht. Man bilbete zugleich ben größten Theil ber Bolksmaffe in militarifche Korper, unter allerlei Titeln, als: Referven, Rationalgarden, burgerliche Miliz, Landwehr , Landsturm. Man fann diese als Goldatenmagazine anseben, nach benen man im Rall ber Moth greifen fann. Man fann fie im Frieden etwas unterrichten. Gie lernen baburd, ben Golbatenftand nicht ju fcheuen. Die Mation tann erwas friegerifcher merben. Diefe Unstalten fosten babei nichts, ober boch nur außerft wenig.

Dieses ist die gute Seite aller solchen Anstalten. Run auch etwas von der übeln Seite. Die Zusammenskellung der Landleute in Bataillons kann denselben nicht angenehm sehn. Sie wird ihnen um so unangenehmer, als man sie damit mehr belästiget, b. i. fie

badurch von ihrer Landarbeit abwendet, oder vielleicht gar sie zu Auslagen verbindet. Bei der Errichtung solcher Truppen können manche Miggriffe gemacht werden, und im Land Migvergnügen erregen. Mandes Gute wird blos daburch zu einem Übel, wenn man es zu sehr beschleunigen will. Ist eine Nation auf diese Art kriegerisch, oder wenigstens vertraut mit den Militär-Ideen geworden, so ist mehr Gesahr für den möglichen Fall der Ausstände und Revolutionen vorhanden.

In diese Massen von Milizen ober Candwehren treten die ausgedienten Capitulanten ober die Veteranen, und da könnte es sich leicht treffen, daß in der stebenden Armee zuletzt kein Mann mehr vorsindig ware, welcher einen Feind gesehen hatte, sondern, daß alle tapfern und krieggeübten Manner sich in der Nationalgarde oder Landwehr befänden. Dieß setzt das Ansehen der stehenden Armee von selbst immer mehr und mehr herad. Bei einer Nation, wo Alles, die auf den Pöbel, rasonirt und politistrt, wie z. B. in Frankreich, können solche Milizen, wenn ihre Versfassung nicht klug eingerichtet ist., sehr gefährlich werden.

Die Nationelgarben ober bürgerliche Milizen verseienen eine besondere Betrachtung. Die alten deutschen Raiser schufen freis Reichtstädte, wodurch sie sich dieselben besonders anhänglich machten. Diese bewaffsneten sich anfangs blos zur Vertheidigung ihrer eigenen Stadt, ihres Sandels und ihres Gebiethes. Gie waren wahre Nationalgarden, welche der Macht wilder Vafallen die ersten Schranten entgegen setten. Doch dieser Geist erlosch nach und nach, und war auch nicht

mehr nothig. Aber alte Webtauche blieben' boch, und Diefe Migen arteten in Ghiefetei, oft in laderliche Sauteteit aus! Ingwifthen thaten fie gur Erbiltung ber innern Polizes immer gute Dienfte, und bie und ba wirflich betrachtliche Refegebienfte; fo g. B. bie von Wien; welche diefe Stabt gegen bie Turten, iene wur Onmug , Die biefe Seftung gegen Preufen rühmlich vertheibigen halfen. Garagoffa barf nicht bieber gerechner werben. Das mar feine ftabtifdie, fonbern eine allgemeine Nationalbewaffnung. Golde thatige Theilnahme an einem gewohnlichen Kriege farman won ben fabtifchen Miligen nicht gu boffen , und nicht au fordern; benn fie liefern ja ihren Untheil bagu ohnebin aus der Konffription. Ingwifthen erzeugen befonbere Falle besondere Bedurfniffe, forbern ben Patrio. tismus: gu- ungewöhnlichen Unftrengungen auf ; und es thaten auch biefe ftabtifchen Miligen bin unb hieber rubmliche Dienfte. Go haben bie Burger Biens in ben legten Kriegen niehemalen mit ihren Miligen gute Dienfte gefeiftet. Die bilrgerlichen Miligen ober Mationalgueden der frangefffcen Stabte haben fic in bem Revolntionstriege faft überall nühlich gezeiget, indem fie in ihom Gtabten Orbnung erhielten , fle gegen bie Befindul; welches nichts ju verlieren, aber burch Plunderung viel gu gewinnen hatte, foligten.

Der Nuten ber Nationalgarden wird daher int umruhigen Straten, wo der Pobelauch politifiet, und Untheilian der Regierung haben will, wie in Frank-reich, und und der Megierung haben will, wie in Frank-reich, und der Bauern bestehenden Landwehe fahrlich als die aus den Bauern bestehenden Landweheren semn. Allein, möglich ist es boch auch, daß Nationalgarden revolutionen wurden. — Die Nationalgarden

ben baben jett in Krankreich einen besonderen Diereft geleiftet. Die ftebende Armee ift übermuthig geworben. Gie fiel ber Mation jur Laft. Gie bat fich ihre Liebe nicht erworben. Gie mar ber Regierung und bem Rinige nicht zugetban. Die Majoritat berfetben fiel endlich, felbft nach geleiftetem Gib ber Treue, vom rechtmäßigen Konige ab, und lief einem Ufurpatoran Gie batte alfo bas Bertrauen bes Konigs verloven. Gie mußte fo piel möglich aufgeloft werben, welches frembe Macht erzwang. Aber die Rationalgarden baben bie in ben Provingen gerftwuten Krieger in ben Ochranfen halten muffen, baben einen gang entgegengefetten Geift, die Unbanglichteit an Surft und Baterland, verbreiten belfen. Es gefchab jum Theil bas, mas Peter ber Große mit ben Streliten that. Roch lange burften die Nationalgarden in Fronkreich ein Gegengewicht ber stebenden Armee bleiben, weil die Anbanglichkeit der Urmee an bie Regierung noch fcmantend fcheinen muß. Großer ift menigftens jene ber Burger, welche fich auf ihren eigenen Bortbeil grundet. Die Burget find ber Revolution fammt ibnen Leiden fatt, welche nur wenige Golbaten bereichget, bas übrige Bole verarmet bat. Doch biefer Buftand tonn und barf nicht ewig mabren : benn bie Regionalgerben fannten and res polutionair merben, wie fie es unlanast auch in Arante reich maren.

Die Türken waren wicht so fing, wie Peter ber I. war, und als es die Franzosen (wie es fich schon zeiget) sepn werden. Auch bei ihnen wurden die unkberwindlichen Janitscharen übermüthig. Die Gustane mußten sie auflosen, oder ermiedrigen. Das thaten sie durch Errichtung einer ungeheuren Menge Landjanite bas Gleichgewicht halten sollten. Sie haben jest eie ne Million in Städten und Dörfern zerstreute Janitscharen, die man mit sehr schlecht organisirten Nationalgarden ober Landwehren vergleichen könnte. Sie haben die Janitscharen ber Pforte erniedriget, ihren schönen Militärgeist aber nirgend mehr aussehen zu machen gewußt. Die Streligen hingegen wußte Perter zu ersehen, und die Könige von Frankreich werden bieß auch wohl treffen. —

3d bente, es muffe ein Grundfat ber Politik fenn, bag alle biejenigen, welche Autheil an ber Regierung nehmen , nicht jugleich die Baffen führen folleng fo wie biegenigen welche bie Baffen führen, teinen Untheil an der Regierung nehmen, und gar teine Stimme barin baben butfen. Ihre Bestimmung ift Geboriom; saribu Baterland bie Fabne. Gelbfe ber romifde Burger, welcher in allen Staatsangeles gerbeiten Stimme butte , batte Leine mehr, fobalb er unter bie Baffen trat. Alle feine Freiheiten borten auf & und er fland unter bem Despotismus eines Rone fult melder unumfdrantter Berr fiber fein leben mar. Mus / wenn er aus der Legion entlassen wurde , trat er wieder in alle birgerliche Rechte. 'Ravoleon ließ in feinen Jetten Sagen: bie Regimenter auch eine Stimme führen, um Bie Majoritat ju erhalten. Ein andes res Mal katten fie gegen ibn ober einen feiner Machfolger Stimme führen tonnen. Bermuthlich aber murbe er'fie fpater bin ichen wieber fcmeigen gemacht, und auf den blieben Weborfam gurudgeführt haben. -Chen fo gefährlich ift to, wenn Manner an ber Spige einer politischen Verwaltung auch bie ftebende Armes

regieren, Einstuß auf dieselbe nehmen; ihr Gnaben erzeigen, dadurch ihre Liebe und Anhänglichkeit erwers ben können. And einem Majordomus-könnte ein Rosnig werden! — Der König muß feinen Degen nie abstegen, muß ihn keinem Menschen, auch nicht auf Ausgenblicke, anvertrauen.

Do wie ich es bei bet landwehr fagte, fo muß ich es auch bei ben Nationalgarben fagen, baf Gefahr vorbanden fen; bie ftebende Arftiee Bonnte durch fie berabgefett werben. Rach ben wenigen Dienftfahren ber Rapitulation gibt es feine Manner mehr in ben Urmeen , welche vor bem Feind gebient batten. Alle Beteranen ftecken in der Candwehr, und in der Bationalgarde. Bibt bie Regierung noch lebteren gegen jenen einen Borgug , fo muß ber Militargeift erloften , wie er einft bei ben Benetianern und Sollanbern erloft - 3th Frieben At die größte Gefahr zur Erniedeigung ber Armee vorfanben. Man bat auch immer benwrit; baff lange Frieden bie Armeen verberben. Man benet an ihren Ruten nicht mehr. Man vergift leicht jenen , ben fie geleiftet baben, und ber Aurzfichtige ift geneigt, fie für überfluffige Bergebrer ju balben. Aber Gerechtigleit und Politik forbern, baß-man ben , welcher bereit ift, jeben Angenblick fein' Leben ju magen eifenem vorgieben muffle, ber es einftgewagt bat, aber nicht mehr waget wober ben man erft überreben muß, baß er es magen wolles - Benn in einem Reiche ginft ein Chrgeiftiger fich ber Regierung ju bemeistern , pber auch nur fie abzuandern bachte, fo wurde er die stehende Armes nach und nach zu erniebris' gen fuchen, Diefes binnte merft burd bie Nationalgarben gefcheben, bei tenen er am leichteften Ginfins

gewinnen kann. So ware bann ber erfte Schritt gethan. Kann er nachher ber ftebenben Armee Gnaben erzeigen, muffen ihre Mitglieber ihr Glid bei ihm fuchen, so hat er nicht mehr weit zur Dictatur.

Stebende Armeen find beut ju Lage unentbebra Tich geworben. Darüber gibt es nur eine Stimme mehr. Ift man nun gleich über bie Nothwendigkeit berfolben einig , fo. ift man es boch nicht über ihre Starte. Alt ift bie Klage, bag bie Armeen immer mobr und mehr vermehrt worden find. Navoleon bat es ins Ungebeure getrieben, und bieß auch bei andern Machten veranlaßt. Alle Finangen murben baburch gerruttet, alle Abministrationen gebemmet, und die Moralität felbit bei ben Bolfern verborben: Der lette lange Rrieg bat biefe Machtheile erft recht auffallend gemacht, und ber gluckliche allgemeine Friede bat alle Dachte bewogen, auf Ubbulfe zu denten. Man bat fie nicht mie einft in ber Auflofung eines Theiles ber Armeen fuchen Bonnen, nur in berfelben Beurlaubung: Dan bat die gemeine Mannichaft beurlaubt. Die Borgefetten aber, in ber Runftfprache bie Radre's, bat man beibehalten. Auflösungen find zwar auch vorgenommen worben; boch find biefe im Berhaltnif nur unbedeutende Rleinigkeiten , bie wir übergeben mollen. - Die Berminderungen der Armeen find eben nicht neu. Gie gefchaben immer nach jedem Eriege ; man hatte fogar einen von jeber immer festbestimmten Rriegs - und einen Friedens fand. Diegmal geschaben fie aber außerordentlich ftart, - gegen alle festgefesten Onfteme. Da fast alle eus ropaufden Dachte gleich gelitten, ben Rachtheil gros Ber Armeen gleich gefühlet batten, fo ftimmten fie auch fast alle gleich ju außererbentlichen Berminberungen.

Das Verhaltnis ber Macht blieb aber immer basfelbe, fo wie die politischen Verhaltniffe ber Staaten
gegen einander noch immer dieselben blieben. Wenn aber eine Macht sich nicht in demselben Verhaltnis wie die übrigen vermindert hatte, so würde fie, wenigstens beim Anfange eines Krieges, große Vortheile über ihre Gegner haben. —

Dieser Gesahr hofft man durch die Militarverfassung abzuhelsen, nämlich daß die Beurlaubten immer auf der Stelle einberusen werden können, —
daß ans der Konskription, so viel als noch nöthig sepn
wird, um das Gleichgewicht der Macht herzustellen,
ohne Unstand ausgehoben werden könne, — daß die
Landwehr=Bataillons, welches schon im voraus bestimmte Soldaten sind, jährlich in etwas gesibt werden, —
daß ihnen Militärgeist beigebracht wird, sie nicht ganz
Nekruten bleiben.

Um Linieninfanterie zu belehren, braucht es so viel eben nicht. Chargiren ist die Sauptsache, bessen gepre noch die meiste Zeit erfordert. In Evolutionen marschirt ber Rekrut leicht mit seinen Rebenleuten. Muerdings gibt es nich viele Sachen, die der Mann kennen soll, eich durch Erfahrung lernen muß. Sie beziehen sich auf Dienstgebräuche und Dienstkenntnisse, welche sich in der Masse auch bald lernen lassen. Der größte Mangel könnte der am Militärzeist seyn, den der Refrut aus der Nation mitbringen sollte, und könnte, wie bei den Franzosen. — Schwerer ist mit der Borz posten Infanterie, mit Kavalleristen, Artilleristen und den sogenannten gelehrten Korps. Bei einer Militärzverfassung muß auf sie besonders Rücksicht genommen werden, und diese Aufgabe wird verschiedentlich gelöst.

Bei den erwähnten Verminderungen muß es hauptsächlich barauf ankommen, daß die Radres sehr Aug behandelt werden, damit Unterricht und Militärgeist bei benfelben in hohem Grade erhalten werden: benn es ist große Gefahr vorhanden, daß diese bet den Kadres verloren gehen könnten. Stoßet man dann eine große Masse Nekruten unter die alte Masse, so soll sie berselben ihren Geist und ihre Kunst schnell einz hauchen, wenn sie ja selbst viel davon besicht. Dieses Problem ist viel schwerer zu lösen, und wird auch wies der verschiedentlich gelöst.

Dier muß ich wieber auf einen rudfichtswurdiden Unterfchied in ben Urmeen jurucktommen, welchen ich fcon oben berührt babe. In ber Urmee gibt es zwei Theile, zwifden welchen eine große Rluft befindlich ift. Den einen bitben bie Befehlshaber, und biefer Theil beißt bas Offizierstorps. Der andere Theil enthalt bie Leute aus bem Konffriptionsstande, und man benennet diefen mit bem Musbrucke vom Feldwebel abmarts, das iff, fie haben boch einige untere Borgefette. Diefe Buft mar einft viel größer, ift aber in neuern Beiten febr eingeebnet worben. Mus bem einen Theil in ben andern burd Beforberungen übergutreten, mar einst in ben meiften Lanbern gesetlich verboten ; und mo es nicht verboten gewesen, mar es boch immer ein außerft feltenes Ereignif. Die Urfache lag barin, baß der Mel nichts als Rriegsbienfte thun wollte. Dann mar auch bas Bolt fo außerft unwiffenb, ban es ju Offiziereftellen nicht tauglich war, auch gar nicht barnach ftrebte. - Dieß bat fich nunmehr ftart geanbert. Der alte guterbefigende Abel bienet wenig mehr im Militar, befonders nicht in ber Infanterie. Er giebt

Die Civilstellen por: Siebt man in ben Militaralmas nachs nach, fo mirb man überbaupt wenice vom Abel im Offizierstores finden, und die man noch da findet, find von einem gemen unbeguterten Abel, - ja meift Offiziersfohne. Man fann fagen, bag bie Infanterie fic noch am meiften aus Offiziersfohnen und Militat= foul = Roglingen ergangt. Der lange Krieg, welcher fo viele Menichen toftete, bat bagu gezwungen, baß man aus dem Konstriptionsftande Feldwebels und Korporals ju Offiziers erheben mußte. Die Preugen mußten fogar eine Ausnahme von ihrem bekannten Gefete mochen, welches vermuthlich gang aufgehoben bleiben wird .- Die nothwendige Errichtung der Landwehren bat auch ju Bablen gezwungen , welche man im Frieden jum Theil bereuen muffte. Diefes bat den Geift des Offiziersforps nicht gebeffert. Man bat in der Folge basselbe wieber ju reinigen fuchen muffen.

Die Franzosen, die da traumten, allen Abelfasschaffen, und eine vollkommene Gleichheit einsuhren
zu können, haben diese Klust ganz geschlossen. So
wie der Lieutenant nach Hamptmannsstellen ftreben, sie
gewisser Massen sordern konnte, so erhielt der Feldwebel eben dasselbe Recht auf die Lieutenantsstelle.
Diese Traume sind verschwunden; aber die Boeen von
Avancementsserderung sind durchand gehlieben. —
In den deutschen Staaten eristirt dieses Foederungstecht dei den Feldwebels nach nicht. Aber die Idee
dazu ist da, und es weirde einst Missorgnügen erres
zen, wenn sie nicht mehr in die Offiziersstassen vorrinken sollten. Dadurch, dass man den Feldwebels bes
fere Litel gab, hat man diese Lee genähret, und so
ift die einst zesse Liust sehr vermindert. —

Sin Rranfreich bat, felbft nach ber Biebergeburt Diefes Staates, Die Boee vollständig bleiben muffen, baff nur Berbienft (größten Theils boch nach bem Rang) . das Recht auf Beforderung gabe. Aber bei einem folden Softem muffen Abel , Reichthum und Salent, welche einen fo langen Weg nicht machen wollen, fich nom Goldatenffanbe entfernen, endlich benfelben fammt feinen Offizierechgegen mit Gleichgültigfeit ober Beringfchatung anfeben. Diefes haben bie Frangofen bers maten fehr wohl eingeseben, baben baber ein Drittbeil . der Offizierschargen bem Konige vorbehalten. Die aubern zwei Drittheile follen nach bem Berbienfte, meldes man greften Theils boch in bem Dienstrange futhen muß, ersett werben. Die bem Konige vorbebaltenen Chargen find für den Abel und für ausgezeichnete Salente bestimmt. Ber tann forbern, baß ber altabeliche, ber reiche, ber talentvolle junge Mann fich burch alle untere Chargen burchwinden, und ein mubfeliges Sandwerk ergreifen foll, welches ibm menig Ehre, ober folche boch viel ju fpat bringt? - Der fic durch alle Meinen Chargen arbeiten muß, im Alter erft zu boben Befehlshaberftellen gelangen fann , taugs ju großen Thaten nicht. In diefen geboren Jugend und Talent. Ein folder vom Glud ausgezeichneter Mann ergreift lieber bie Caufbahn bes Civildienstes, ober er wird Wechsler, Raufmann, Spekulant, Buderer, - oder er bruftet fich gar mit bem Ramen eines nichtsthuenden Philosophen. Rame auf biefe Urt die gange bemaffnete Macht in die Bande ber Dlebejer, fo mare biefes in einem monarchischen Staate ein grofer politifder Fehler.

Mit bem Borbehalt von diefem Drittheil ber Of-

fizierschargen wird in Frankreich bem Ubel nicht gang abgeholfen fenn. Es ift an fich ju wenig, und beteibis get vielleicht boch ben icon verborbenen Geift ber Diebejer. Beit ficherer mare es, ba bie Beiten es icon fo mollen , bem Grundfate gang getreu zu bleiben , daß nur Berdienst allein beforbern tonne, wie er im Offreichischen bestehet. Der vom Pflug genommene Bauer bat bier ben Beg jum Feldmarfchall eben fo gut offen, ale ber Erfte vom Abel. Allein biefer bat mehr Mittel und Gelegenheit fich auszuhilben, als jener, welcher unter bem ungebildeten und roben Bolte aufgewachsen ift. Richt nur Gelehrfamteit, fondern Denfchen = und Beltkenntnig tann ber Abeliche in bem fleinern Birtel ber Dachthaber, bei benen er jugefaffen wird, erlernen, welches man aus allen Buchern biefer Belt nicht erlernen fann. - Benn ber alte Beift bes Ritterthums noch ba mare. fo follte fast tein anberer, als ein Abelicher ju Offizierschargen gelangen konnen , nicht weil er vom Abel ift , fondern weil fein Anderer im Berbienfte mit ibm verglichen werben tann. Man tann ja nur Forberungen von bestimmten Renntniffen machen, bie man, um Offizier zu merben befigen muß, fo ift ber Beg allen roben und unwiffenden Menfchen verfchloffen, - aber auch mit Recht bem roben unmiffenden Abelichen. - Wenn bobere Chargen ju befegen find, fo follen fie die Borjüglichften erhalten. Randitaten mogen fle Alle fenn. Aber wie viele wurden nicht vermeiben, in bie Ochranten gu treten, welche jest mit bem einzigen Titel von Unciennitat fich ba bineinzustellen erbreiften. Berbunteln follen die Ritter bie andern Bewerber, meldes

ihnen ein Leichtes fenn mußte; fie felbst follten nur vom wahren großen Genie verduntelt werden tonnen.

Wenn man jum Fabnrich geeignet ift, fo fann man es leicht auch jum Sauptmann fenn ; aber es ift feine Folge, bag man es auch jum Major fenn werde. Des letteren Birtungefreis wird ichon auf einmal um gar Bieles großer. Den man jum Major geeignet findet, ber fann es auch leicht jum Oberften werben : ob er es aber auch jum General fenn wird, ift eine große Frage. Deren Birtungstreis ift unendlich von jenem eines Regimente-Commandanten verschieden. Mus biesem folgere ich, bag man vom Sabnrich bis junt Bauptmann, und vom Dajor bis jum Oberften nach bem Range vorruden konne; aber bei bem Ubergange ber erften biefer Rlaffen gur andern, fo wie benm Ubergange vom Oberften jum Generalen, fein Rang mebr Statt finden follte. Doch ich werbe, gegen meinen Plan, zu ausführlich. -

Ran spricht so viel vom Geift der Zeit. Dieser kann aber gut, und schlecht senn. Jener des Abels dünkt mir nicht der beste, — eigentlich nicht der politisch klügste, zu sepn. Aber auch einige Regierungen scheinen mir in diesem Punkt nicht ganz die Regeln der politischen Klugheit zu befolgen. Das Militär ist der Degen des Souveräns. Er legt ihn nie bei Seite; er vertraut ihn keinem Menschen; er ziertihn mit Gold und Brilslanten; — aber was da schneidet, ist nur hartes Sisen. Die Geschichte der verstossenen Jahrtausende lehrt uns, daß sowohl jene Verwegene, welche Plane zur Auswiegelung und zum Umsturz der Thronen in dem listigen Ropse und boshaften Serzen verbargen, als manche schulblose, aber kurzsichtige Staatsmänner es

perftichten, ibren Rurften biefen Degen aus ber Sand zu winden, ober wenigstens fie zu bereben, ibn auf Die Beite zu legen. Gie fingen bamit an feinen Berth berab ju fegen, - etwas anderes bagegen ju erheben. Es ift ja Frieden. Er ift ja fo unbequem zu tragen. "Bu mas! Sangen wir ibn auf ben Ragel an bie "Band, tragen bafür ein leichtes Gratierftodien in nber Sand, und Febern auf bem Sut, ober binter "ben Ohren. Die Ganfetiele find ja Huger als bas Gifen. "Das Gifen macht ja nicht ben Reichthum bes Konigs naus, fondern die Bergen ber Unterthanen." - Das Lettere ift mabr; aber Gifen braucht man bod aud. -Co machten fie bann bem gurffen glauben, bag er vom Civil fen. Aber ber Degen auf die Geite gelegt, bann bemachtigte fich ber Rebelle besfelben. Er mußte ibn fcon zu fcaten; ja er mußte ibn wohl febr boch fcheten, benn er migbrauchte ibn jett gegen bas Baterland jur Stute ber icantliden Ufurpation. Go enftanben jum Unglud ber Rationen, gwar nur auf Augenblide, bod immer auf viel ju lange Augenblide, militarifche Regietungen. Diefes ift die furze Gefchichte aller Revolutionen; fo wie and ber letten.

Mit ber Alage gegen bie großen Armeen findet man auch jene gegen bie große Anzahl von Mitgliedern ber Civil : Administration verbunden. Sicher ift es, daß dieselben fich in einem kurzen Zeitraum ungemein vermehret haben. Dieses beweiset aber nicht, daß die Bermehrung überstäffig war. Die Zeit, die mehrere Austlärung, das größere Licht, welches sich in ber Politik und Aecheswissenschaft verbreitet hat, — ber Berfall ber Religion, der verwinderte Einstuß der Geiftlichkeit, das darant gestellene Eitzenverderkniß, —

endlich ber lange Krieg, welcher viele neue Geschäfte herbeiführte, hat sicher eine größere Unzahl von Besamten erheischt. Ob ihrer aber bennoch nicht zu viele wären, dieses sind wir zu entscheiden nicht fähig. Sicher aber ist es, daß die vielen Beamten, so wie die grossen Armeen, ben Bölkern zur Last sind, weil alle Regierungen schon wirklich auf beider Verminderung densten. Mit den Armeen war dieß leicht geschehen. Schwerter ist es mit den Civil-Administrationen, weil bei Verminderung ihrer Mitglieder eine eingeführte und gewohnte Ordnung gestört wird, welches zur Unordsnung, ja zur Verwirrung führen könnte. Dennoch möchte sich manches vermindern lassen; wenigstens jene Vermehrungen, welche der Krieg herbeigeführt, und beren Geschäfte der Friede wieder aufgehoben hat.

Ein anderes Mittel, Diefem Ubel abzuhelfen, baben Regierungen barin gesucht, bag fie bas Militar auch bei ben Civil = Udministrationen verwendeten. In manden Staaten fieht man wirklich icon militarifche Perfonen im biplomatifden Fache verwenden. Man fucht Veteranen in den Kangleien und allerlei Umtern anzustellen. Dermalen ift Diefes Mushilfsmittel aus mehreren Urfachen noch nicht ausgiebig genug; aber babin arbeiten ließe fich meiner Meinung nach bennoch. War benn ber Ronful in Rom nicht auch zu gleicher Reit ber kommandirende General ? - Und fo jeder Dro-Ronful in feiner Proving? - Die Romer kannten ben Unterfcbied zwischen Militar und Civil gar nicht. Doch läßt fich diefes jest in den Monarchien nicht gang mehr thun, mohl aber gum Theil. Gind benn nicht in manchen Staaten ber Gouverneur und ber tommanbirenbe Weneral eine und biefelbe Berfon ?

Somobl Kriegskunst als Politik find zu ichweren Biffenichaften aufgewachfen. Bete forbert ihren Dann. Man glaubt taber, bag man beide nicht wiffen tonne, ju beiden nicht brauchbar fen. Um biefes ju beantworten, muß man bedenken, baß die Civilbeamten fich in zwei Theile theilen laffen, namlich in bie mechanischen und die geiftigen, ober in die Sand = und die Korfarbeis ter. Bei verschiedenen Berwaltungezweigen forbert man von ten nach boberer Bermenbung ober Beforberung ftrebenden Jünglingen theils philosophische, theils juribifde und politische Studien. Die bei ihrem Eintritte nicht folde Zeugniffe beigubringen vermogen, find von bem Rongeptsfache und allen aus bemfelben bervorgebenden bobern Stellen mit ihrem eigenen Borwiffen gefetlich ausgeschloffen. Der größte Theil tes Kangleiperfonals aber beftebet aus mechanischen Arbeitern. Rangeliften , Protofolliften , Ingroffiften u. bgl. benötbigen nur Rleiß, Genauigkeit und gefunden Menfchenvet: fand. Mur burch Lettere zeichnen fie fich von einander aus; die Dienftesgenbtheit vollendet ihren Berth. Es gibt gange Amter, welche bloß mechanische Arbeiten gu verrichten haben. Dabin geboren vorzuglich bie ungebeure Ungabl von Ginnehmern öffentlicher Gefalle und Raffen. In allen Umtern bat man nur wenige Ropfe nothig , um bundert Sande ju leiten. Die fleinern Polizeis beamten benothigen nur Menschenkenntnif, Menschen verftand und große Thatigfeit, welches man im Golbatenstande beffer als auf Universitaten fernet. In Piemont beforgte einft bas Militar alle Polizeigefchafte. - In allen Amtern erfordern die Formlichfeiten mehr Beamte, als bie Gache felbft. Die Formlichkeiten bemmen ben Bang ber Befchafte, vergogern fie, ja

fcreden von Unternehmungen ab, weil man fich in ihnen nicht verwickeln will.

Benn ber Golbatenstand nicht geringgeschäßt mirb. fo merden auch mehrere gute Ropfe biefen Stand ergreifen, und von ba aus in die Civilstellen übertreten Ebnnen. Werben die brei Rlaffen beobachtet, in welche ich porbin bas Offizierkorps eingetheilet babe, fo mer-Den nur aute Ropfe Generals fenn, wie es eine Beile bei ben Frangofen mar. - Im Frieden braucht man fe wenig. In Frankreich korrespondirten die Regiments-Kommanbanten unmittelbar mit dem Kriegsminifter. Mur Inspekteurs machten in ben Provingen über bie= felben, ob fie ihre Mafchine gut leiteten, in brauchbarem Stande erhielten. Wenig nuten die vielen Vidi. Diele Generals konnten alfo in bobern Civilftellen verwendet werden. Gie murben Bolt und Goldaten gleich lieb gewinnen , fie mehr im Ginklang regieren. Fürchtet man fich, bag ber Beift ber Militarregierung bem Beifte ber Civilregierung entgegenstebe, ba bei bem einen Billführlichkeiten Statt baben muffen, bei bem andern nicht Statt haben konnen, fo antworte ich, baß die Regierung fie leicht vereinigen konne, und baß bei guten Röpfen fie fich ohne Unstand vereinigen laffen.

Benn man glaubt, daß zu großen Chargen große Studien gehören, so irret man sich, wie die Erfahrung es zeiget. Ihre Kunst ist mehr die Menschen und
Geschäfte zu leiten, als Geschäfte zu machen. Sie ist
die große Kunst der Könige, welche so viele Geschäfte leiten mussen, von welchen sie keines erschöpfend haben kennen, lernen, und von denen ein sehr großer
Theil ihnen ganz unbekannt senn nuß. Diese königli-

de Runft beift Den fc entenntnif. Lubwig XIV. befaf fie einsb gang. Er fand ju jeder Stelle bie tauglichften Menfchen , welches feine Regierung groß machte. Doch gegen Ende feines Lebens verlor er ben Saft. -Gelehrfamkeit gebort für bie Ausarbeitenben , Berftand und Genie für die Regenten. Es ift fcon ein Lalent, zu miffen wie viel man nicht weiß. Der biefi weiß, ber braucht gewiß Gelehrte, und glaubt nicht, Alles felbit machen zu tonnen , - ober baß etwas Rothwendiges gar nicht nothwendig fep. Große Danner brauchen Belehrte, aber feine Belehrfamfeit. Unter Belehrten verftebe ich aber jest nicht ben Universitäts. ftubenten, fonbern ben Dann, welcher fein Sandwerk gang burdftubiert bat, ber gelehrt in einem gas de, wenn auch unwiffend in anbern ift. 36 meine alfo nicht ben Encollopadiften ber boben Schule.

Wir haben im Militar brei neuere merkwürdige Beispiele, welche hieher gehören, aufzuweisen. Rach dem stebenjährigen Kriege war man mit der Kavallerie, mit den Ingenieurs und mit der Artillerie unzufrieden. Man glaubte, eine Reform vom Grunde aus mit ihnen machen zu müssen. Wer hat sie aber gemacht? Ein Infanterist, Lacy, hat die Kavallerie, — ein anderer Infanterist, Pellegrini, hat das Ingenieurforps, und ein dritter Infanterist, Joseph Colloredo, der etwas später (1778), auf Benzel Liechtenstein und Kinsky solgte, die Artillerie, obgleich keiner von ihnen sein neues Fach vorher genau gekannt hatte, auf einen hohen Grad von Volksommenheit gebracht.

"Der Mann von Geist weiß Alles, ohne es gelernt zu haben," ift ein Sprichwort, welches, wenn man es nicht buchftablich, ober im Ginne ber Dummftolgen nimmt, febr viel Bahres hat.

Benn ich glaube, daß Goldaten Civilbeamte fenn Bonnen , fo glaube ich auch , daß Civilbeamte Golda: ten fenn konnen. Diefes bat bie Erfahrung nur ju oft erprobt. Much bier geboret Gelehrsamfeit nur fur bie Ausarbeitenben , Berftand und Genie aber fur bie Leiter. Der Saktifer mag gelehrt fenn; ber Strateget braucht biefes nicht, wenn er nur Belebrfamteit gut ichaten, und zu benuten weiß. Waren benn bie grofen Selben ber Befchichte, von Alexander angefangen bis zu Ravoleon, die Turenne's, die Conde's, die Raffau's, die Buftave, die Carls, die Eugene, die Friedriche 2c. 2c. maren fie nicht lauter junge, unerfahrne, man mochte fast fagen unwiffenbe, Denfchen ! - Gelehrsamkeit ift zu Leitung großer Befchafte nur ju oft ichablic. Gie binbert febr oft; benn oft fiebt man den Bald vor lauter Baumen nicht. In Rriegsgefchäften bat dieg Rapoleon febr gut bezeichnet, wenn er von fich fagte: "Ich gebe erft ben Befehl gum Mar-"fche, und fage bann ju Berthier: ""Jest machen "Gie."" - Gebr gut ift bier Strategie und Saktik uns terichieben. - Wenn ein Parlamenteprafibent ben Plan jur Schlacht von Denain, welche bie frangofische Donarchie rettete, bergab, fo mar er ein großer Strateget. Gin ichlechter Saktifer mochte er bochft mabriceinlich gewesen senn. - Wenn ich glaube , bag tommanbis rende Generale jugleich Gouverneurs fenn tonnen , fo glaube ich auch, bag Gouverneurs fommandirende Benerals fenn tonnen. Doch alles diefes laft fich beut ju Sage auf ber Stelle gar nicht ausführen, mobl aber babin arbeiten. Dir icheint, bie Regierungen

gielen tabin, fublen fich gezwungen, babin zu leiten , um den Bolfern die großen Baften ber Dilitar = und Civilabminiftrationen ju erleichtern. Bir founten uns vielleicht ber romifden Berfaffung in etwas nabern in welcher Militar = und Civilftand nicht burch eine fo unermegliche Sluft 'gespalten waren. Beobachten aber muß bie Politik, dan, fobald ber Konful ober Dre-Roniul bie Armee fommanbirt, er im Genate feine Srimme mehr baben tonne. Rach bem Arieten und nach genoffenen Trinmpben kann er wieber Konful und in andern Provingen Pro : Konful fenn, nur mit an: bern Legionen , als mit benen er gefochten , fich Rubm und ihre Unbanglichfeit erworben bat. - Sier burite man mich im Biterfornd mit bem finten, was ich erft fürzlich gesaget babe, námlich bağ es gefabrlich fen, Militer : und Civilmacht in einer Sant beifammen gu laffen. Die Gefahr mochte aber verschwinden, sobald man fie nur in ten hofftellen nicht bereiniget. Der Dro : Coniul eter Genverneur barf nur feine Stimme im Senat ober im Graatfrath baben. Doch biefer Begenftand geht weit über meine Rrufte, und liegt fern außer meinem Zwecke. -

Die Zeit ift ein gewaltiger Strom, ber Mes mit fich fortsissen. Hier reift er etwas nieber, beet fett er etwas an. Mensisen und Staaten schwimmen barin. Die Schwachen, bie Unwissenden, bie Muthlesen geben bald unter. Die Arüstigen, bie Entüblosenen, bie Grissisten, bie den Kopf nicht vertieren, bungm linger aus; aber endlich werben sie beih Mie verschlungen, — und bie Welt bleift bennoch ürben! Die Mensishen glunden immer vorwiets zu setzen; geben boch nur im Siebel herum. Sie glanden noch immer vor

juschreiten, wenn sie auch in ihrem Zirkel schon rudgangig geworden sind. Jedes Jahrhundert glaubt sich klüger als das vorige, so wie jeder Sohn klüger als sein Vater. Was eher reift, fällt eher ab; doch fällt auch unreises Obst ab. Das unerbittliche Schickfal lacht über der Menschen Denken und Treiben; es gehet seinen eigenen Gang unbekümmert fort. Das darf aber den muthigen Mann, so wie den muthigen Staat, nicht hindern, fortzuschwimmen. Wenn die Pflichten erfüllet sind, dann mag geschehen, was da will. Die Welt wird doch stehen bleiben. Der sie erschaffen hat, weiß sie nach seinem Willen zu erhalten, und wir hossen das ben auf das A. E. I. O. U.

So viel von ber Militarverfaffung, so weit sie mit ber Politik ober Regierungskunft zusammen hangt. Die Verfaffungen im Innern ber Armeen haben eine unendliche Verzweigung. Sie finden sich in jedem Staate anders ausgeführt. Doch haben sie in Europa, mit Ausschluß ber Türken, einen allgemeinen gleichen Karakter.

## III.

# Bemerkungen über

Die von dem Freiherrn von Saufer, Rajor im f. f. Genieforps,

in feiner "Artillerie oder Baffentunde, Bien, 1818" aufgestellte Theorie der Rateten.

Indem wir die Berdienfte eines Militars nie verfennen, beffen Abficht babin gebet, feine minder erfahrnen Baffenbruder über irgend einen Zweig militarifchen Biffens, welcher Urt er immer fen, ju unterrichten, ober gu belehren, - fo halten wir und boch aus gleicher Rucffict verpflichtet, biefe Belehrungen zu berichtigen, follten fie Grundfate ausstreuen, die, an fich irrig, bem nach Kenntniffen Strebenden ju Unterlagen falfcer Lebrgebaube, ober wenigstens ju Beranlaffungen zeitverberbender Berirrungen werben fonnen. Man fann bas Gebieth ber Speculation, besonders in jenen Renntniffen, die aus bem Experimente und aus ber Erfahrung die Burgichaft fur ihre Babrbeiten bolen, nie frube genug verlaffen, um nicht Gefahr ju laufen, an ber Rette ber Coluffe fortgezogen, über bem Uberrafdenben bas Babre ju vergeffen, und burch bie Luft nach bem Reuen und Bunberbaren bie Beit ju beeintrachtigen, bie ber Prufung ber Grundlagen und ber Borberfate gewibmet bleiben follte. Freiberr von

Bauser hat, nach unserer Ansicht, seine Racketen-Theoreie auf selbst geschaffene Sopothesen gegründet, die, — abgesehen davon, ob sie selbst nur für die Folgen seiner Behauptungen zureichend wären, — mit den allz gemein bekannten Raturgesehen, aus welchen sich die wahrgenommenen Erscheinungen und Wirkungen am besten erklären lassen, im Widerspruche stehen, und überhaupt mit den Ersahrungen der Pyrotechnik nicht zu vereinen sind. Im Verfolge dieser Zeilen, in denen wir von den Nacketen übrigens nur als Feuerwerkskörpern sprechen, wird sich die Richtigkeit unserer Gegenmeinung aufhellen.

Der Verfasser bes obgenannten Berkes fängt seis nen Artikel, über Raceten, mit der Erklarung der Ursache und Art ihrer Bewegung an. Um diejenisgen, die sein Berk nicht besigen, von den dort aufgestellten Grundfähen gehörig zu unterrichten, lassen wir die eigenen Worte des Verfassers hier folgen:

"S. 162. Feuert man eine Kanone mit bloßer Puls "verladung ab, so spielt sie zurück, weil die Luft "in und vor dem Rohr der Ausdehnungskraft des "entzundenen Pulvers einen Widerstand leistet; "folglich dieses eine gewisse Kraft entwickeln muß, "iene Luft wegzustoßen, und es vermög §. 18. "mit eben dieser Kraft auch zurück wirket."

Der burch bie Ausbehnungskraft bes entzundenen Pulvers erregte Biberftand ber Luft in und vor bem Robre wird vermög Obigem als Urfache bes Burucksspielens bes Geschützes angegeben, und sich zur weiterren Erklärung diefer sonderbaren Behauptung auf vor:

angeschiefte Lebrfate im 6. 18. berufen, die - munber= bar genug - fatt ben gegenwartigen Gas ju befraftigen, ben barin maltenden Irrthum beutlich maden, indem fie ben lefer über bie mabre Urfache Die= fer Burücfwirkung aufflaren , die in der fonellen Musbehnung des bei ber Entzundung bes Pulvers fic augenblicflich entwickelnben erbitten elastischen Aluidums ju fuchen ift. Bekanntlich baben alle Gafe bie Gigenfchaft , fich mit gleicher Kraft gegen alle Richtungen ausjubebnen. Es merben aber in tem Momente ber Entjun: dung in gemiffer Quantitat Bafe entbunden, bie, vermog ben Bersuchen ber neueren Phont, eines zweibundert Dabl großeren Raumes, als bie Dulverlabung mar, beburfen. Gie behnen fich baber nach allen Geiten aus; aber bie Große biefer Ausbehnungskraft ift von O nach A (Sig. 2.) eben biefelbe, wie von O nach B; um io viel die Kanone burch bie Kraft O A gehoben wurde, um fo viel wird fie burch OB nietergebrucht, und folglich, & tie Entbindung in bemfelben absoluten Dewente geichiebt, bleibt bie Ranone gegen biefe Rudungen unverrückt. Dasselbe gilt in Sinnicht bes Stebes auf tie Geitenwante ber Ceele; Kraft OG=OH, felglich Große ber Bewegung für G-H, und hiemit OG-OH-o. Unders ift aber das Berhaltnif ber Birtung unt Gegenwirfung nach Cunt D. t. i. in ber Richtung genen bie Muntung, unt bem Strefleben. Die ihmidere Biberfantimafe gegen Mmirt binentgeweifen , unt bas Gas erhalt bier Raum fich emignbehnen: - tie Mitturg gegen D eleche alfe unaufe geboben . und aus beiber Urfache erfeigt mothmentig ein derrender Gerf dern rüchniers und bie Compe pente, mit mente um fe mebr, ta fie auf Rebern

Keht. Daß die Kraft ber sich ausbehnenben Gase starkgenug sep, um eine Last, wie die des Geschüßes, rückwarts zu stoßen, bezeugt uns die Quantität des zur Entladung gebrauchten Kraftauswandes, und wir wollen bier nur noch auf Graf Rumfords Meinung verweisen, ber zu Folge die Kraft der durch die Entzündung des Pulvers entwickelten Basserdämpse 55,000 Mahl stärzter als der Druck der Luft ist. — (Gilb. Unal. 1600 B. IV. S. 257). So gerne wir einen Biderstand zugeben, den die Luft in und vor dem Rohre der Ausdehnungskraft des entwickelten Fluidums entgegensett, so unbedeutend ist doch dieser Gegendruck, und kann, verglichen mit jener Kraft, sicherlich für Null angesehen werden. — Der Verfasser fährt fort:

"Entzündet fich nun jene Labung nicht in einem unsmerklichen Beitraume, sondern in fehr merklinchen Perioden, so wird auch der Rücklauf der Rasynone nicht auf einmal, sondern nach und nach ngefchehen."

"Kehrt man also ein Kanonenrohr um, berge"stalt, daß der Stoßboden gegen den Feind ge"richtet ist, und feuert es mit einem langsam
"brennenden, und eine elastisch füffige Materie
"entwickelnden Sate ab, so wird dieses Rohr so
"lange dem Feinde entgegenrucken, als dieser
"Sat brennt."

"Saut man nun den mit dem Sage nicht ange"füllten Theil des Rohres ab, so wird diese Be"wegung desselben nicht minder Statt finden,
"so lange der Widerstand der Luft gegen die ent"jundene Ladung gleichformig geschieht."

"Theils aber, weil ein folder Gat fich oft nicht

"mit gleicher Lebhaftigkeit entzündet, folglich an zeinem Punkte mehr elastisch = flussige Materie als zan einem andern entwickelt, und die Luft mit zverschiedenen Kräften wegkößt; theils, weil "diese selbst meistens mehr oder minder bewegt "ift; wird sie nicht gegen alle Punkte der Mün"dung des Rohrs einen gleichen Widerstand lei"sten, und dasselbe sich nicht nach jener anfängli"den Richtung fortbewegen."

"Leistet z.B. tie Luft der entzundenen Ladung des "Rohrs nach der Richtung ab (Fig. 2.) einen größes "ren Widerstand als nach jeder anderen, so ist auch "die Rückwirkung dieser Ladung nach der geraden "entgegengesetten Richtung ac größer als nach jes "der anderen, und daher wird das Rohr nicht "nach der Richtung wn seiner Achse, sondern nach "einer anderen pa fortgetrieben werden."

Bie sehr in das Rleinliche diese Bemerkungen gezogen sind, bedarf keiner Auseinandersetzung. Da sie übrigens auch falsch sind, so wollen wir sie näher wurdigen. Der Druck unserer Atmosphäre kann auf jede gegebene Fläche für jeden Barometerstand bestimmt werden. Bei o R. Barme, und 28. 85 Bienerzoll Barometerstand ist die atmosphärische Luft, wie bestannt, 769,66 Male leichter als Basser, oder ungefähr 10463 Male leichter als Quecksilber von ders selben Temperatur. Der Druck, den die Atmosphäre auf irgend eine Fläche ausübt, ist dem Gewichte einer Quecksilbersaule gleich, welche die gedrückte Fläche zur Grundsläche und den Barometerstand zur Sohe hat. Der Druck auf einen Quadratzoll Fläche ist daber 12,2 Pfunde, und dennoch soll der Widerstand der atmosphäs

rifden Luft auf die Mundungsfläche einer Kanone noch so groß seyn, um, der Kraft der Gasausströmung entgegenwirkend, eine Last von beinahe 6000 Pfund, wie z. B. bei einer 24pfündigen Kanone, rücklausfend zu machen? — Ich will des zu bestegenden hinz bernisses der Reibung garnicht erwähnen, dessen Größe additiv zur Last zu stellen kömmt.

Das burch Entzündung bes Schiefpulvers entswickelte elastische Kluidum, ift wenigstens taufend Dabl bichter als die atmospharische Luft. Sollte nun biefes fo viel bichtere Mittel, meldes noch überbieß burch bie Entzundung ichnell bewegt ift, auf dem unbewegten bunnen, b. i. auf ber atmofpbarifden Luft, obenanichmim= men konnen, fo mußten wir unferem Muge geradegu bas Riederfinken bes Pulverdampfes abläugnen wollen. Ber wird alfo die Bewegung ber Racete bem Mufftemmen bes aus ihrer engen Mundung ausftromenben, fo viel Dal bichteren elastischen Aluibums auf die weit bunnere atmospharische Luft jufchreiben, und die etwais ge Nichtungeveranderung in dem mehreren oder minderen Biderstande der Luft auf einem ober bem andern Dunkte ber Ausströmungs = Oberflache suchen ? - Bollen wir noch den Unterschied ber Ausbehmung der Mundungsund ber vorderen Flache ber Ractete, an die man gum Uberfluffe eine Scheibe befestigen konnte, in die Rechnung bringen, fo mufte, ba ber Biderstand ber Luft vorne offenbar viel beträchtlicher als ihr Druck an ber binteren, d. i. an der Mundungsflache, ift, die Ractete im Triebe nach vorwarts durch die entgegemwirkende Rraft übermogen, nach ber Boraussehung des Berfasfers, eigentlich nach rudwarts fliegen.

Poppe in seinem physikalischen Jugendfreund,

1. Ebl. G. 13-17, gibt über die Urfachen des Gteigens ber Raceten, fo wie über bas Burudfpielen bes Befdunes, eben fo leichte als angenehme Belebrung. Dabin verweisen wir ben Bigbegierigen, ber bierin noch feine Kenntnif fich erwarb, fürs erfte, und feten bier nur noch bei , bag ein Kanonenrobr , ber Berfaffer moge es mit langfam ober mit geschwind brennenbem Gas maffiv vollichlagen , ficherlich weber nach einer noch anderer Richtung fich bewegen, fondern rubig auf der Stelle bleiben werbe, von welcher leichten Materie es immer auch fen. Bewege es fich aber auch, und gwar nach ber Richtung gegen ten Stofboden, fo ift nicht einzuseben, wie ber Biderftand ber Luft nach ber Richtung ab (Rig. 2.) auf die anfangliche Richtung gerade entgegengefest wirfen tonne. Alle in der atmofpbarifden Luft frei bewegte Korper, wenn fie fic nicht um ibre Achfe breben, erleiben bloß auf ibrer Borberflache Biber fant, auf ben Geiten und ber Sinterfiache findet nur D'r n d Statt. Diefer Drud, allenthalben gleich, bebt fich in entgegengefetter Richtung auf, und ift folglich in ba = ac = Null. Endlich hat ja befanntlich ber Biberstand ber Luft (ba wir bie Achsenbewegung ausnehmen) feinen Ginfluß auf die Richtung, fondern nur auf bie Beidwindiafeit und Große ber Bewegung. Überhaupt fcheint ber Berfuffer Biberfand und Druck ber Luft fur Gines zu balten, wie biefes noch mehr aus Folgendem erhellt:

35. 264. Befeitiget man also an bas Robr einen Deab bergeitalt, baß bei bem Puntte e, wo ihn zie verlängerte Aichtung ber Kraft ab durchschneiziet, bas Robr sammt bem Stabe im Gerciges michte lieut; so wird durch biese Krust bas Robr "nicht in die Richtung pq, sondern in eine Pa-"rallele xy mit seiner anfänglichen mn versetzt "werden, wenn die Wirkung des Widerstandes "der Luft gegen das Robr, und den Theil es "des Stades, die nämliche als gegen ben Theil "ef dekfelben ist."

"Durchschneibet bie verlängerte Richtung ber "Rraft ac nicht ben Stab; so wird das Robe "anfangs in eine brebende Bewegung gebracht "werden, bis der Stab in die Richtung jener "Kraft fällt, und bei der erwähnten Borausselsung, basselbe sich nicht minder parallel mit sein "ner anfänglichen Richtung fortbewegen, wenn "bann sene Berlängerung bet e den Stab trifft. "Geschieht aber bieses nicht, so wird sich die Radnete so lange wenden, bis der Punkt e in die "Berlängerung ac fällt."

5. 165. "Bei dem nämlichen Brperlichen Inhalt "eines sich bewegenden, oder eines in bewegtet "Luft sich besindenden Gegenstandes nun, findet "er desto mehr Widerstand, oder wird mit beste "größerer Kraft fortgetrieben, je größer die Obert "fläche desselben ist, welche gegen die Luft drus "cket, oder von ihr gedrackt wird."

"Damit also bie Luft ber Seitenstäche bes Robi"res und Stabes vorwarts e ben nämlichen Bi"berstand leiste, als dem Theile ef dieses lettes
"ren, und im Falle ste selbst in Bewegung ware,
"diese beiden Theile mit gleicher Kraft von ihr ab"gestoßen würden, muß die Oberstäche des Stabs"
"ein gewisses Berhältniß zu jener des Nohres er"halten, welches später angeführt werden wird."

2. Thl. G. 13-17, gibt über die Urfachen bes Stei= gens ber Racteten, fo wie über bas Buruckfvielen bes Befdunes, eben fo leichte als angenehme Belebrung. Dabin vermeisen wir ben Bigbegierigen, ber bierin noch keine Renntniß fich erwarb, fürs erfte, und feten bier nur noch bei , baf ein Ranonenrobr , ber Berfaf= fer moge es mit langfam oder mit geschwind brennen= bem Gat maffiv vollschlagen , ficherlich weber nach einer noch anderer Richtung fich bewegen, fondern rubig auf der Stelle bleiben werde, von welcher leichten Materie es immer auch fen. Bemege es fich aber auch, und zwar nach ber Richtung gegen den Stofboden, fo ift nicht einzusehen, wie der Biderftand ber Luft nach ber Richtung ab (Rig. 2.) auf die anfängliche Richtung gerade entgegengefest mirten tonne. Alle in der atmofobarifden Luft frei bewegte Korper, wenn fie fich nicht um ihre Uchfe dreben, erleiden bloß auf ihrer Borberflache Biber fand, auf den Geiten und ber Sinterflache findet nur D'r ud Statt. Diefer Druck, allenthalben gleich , bebt fich in entgegengefetter Richtung auf, und ist folglich in ba = ac = Rull. Endlich bat ja bekanntlich der Widerstand der Luft (ba mir die Achsens bewegung ausnehmen) teinen Ginfluß auf die Richtung, fondern nur auf die Befdwindigkeit und Große ber Bewegung. Überhaupt icheint ber Berfaffer Widerfand und Druck der Luft fur Gines zu balten, wie biefes noch mehr aus Folgendem erhellt:

"S. 164. Befestiget man also an das Rohr einen "Stab dergestalt, daß bei dem Punkte e, wo ihn "bic verlangerte Richtung der Kraft at durchschneis "det, das Rohr sammt dem Stabe im Gleichges "wichte liegt; so wird burch diese Kraft das Rohr

"nicht in die Richtung pa, sondern in eine Pa"rallele xy mit seiner anfänglichen mn bersete "werden, wenn die Wirkung des Widerstandes "der Luft gegen bas Robr, und den Theil es "des Stades, die nämliche als gegen ben Theil "ef desselben ist."

"Durchschneibet die verlängerte Richtung ber "Kraft ac nicht ben Stab; so wird bas Robe "anfangs in eine brebende Bewegung gebracht "werden," bis der Stab in die Richtung jener "Kraft fällt, und bei der erwähnten Borausselmung, basselbe sich nicht minder parallel mit sein "ner anfänglichen Richtung fortbewegen, wem "bann sene Berlängerung bet e den Stab trifft. "Geschieht aber bieses nicht, so wird sich die Radnete so lange wenden, bis der Punkt e in die "Berlängerung ar fällt."

§. 165. "Bei bem nämlichen Werperlichen Inhalt neines sich bewegenden, ober eines in bewegter "Luft sich besindenden Gegenstandes nun, sindet mer besto mehr Widerstand, ober wird mit beste "größerer Kraft fortgetrieben, se größer die Obers afläche desselben ist, welche gegen die Luft drüs act, ober von ihr gedräckt wird."

"Damit also die Luft der Seitenfläche des Robi"res und Stades vorwärts e den nämlichen Bi"derftand leiste, als dem Theile ef dieses lette"ren, und im Falle sie selbst in Bewegung mare,
"diese beiden Theile mit gleicher Kraft von ihr ab"gestoßen würden, muß die Oberfläche des Stads"
"ein gewisses Berhältniß zu jener des Rohres er"halten, welches später angeführt werden wird."

Die Verwechslung des Widerstandes mit dem Drucke der Luft ift in beiden Paragraphen das allein deutlich Gerausseuchtenbe. Bertfebt der Verfasser unter der Kraft ac hier den Druck der Luft? — Es scheint; wenn anders nach dieser Richtung, der Meinung des Berfassers zu Falge, auf den Schwerpankt e eine Kraft mirken soll, die ihn in der Berläugerung einzig und allein zur anfänglichen Richtung gleichlaufend ersbalten kann. Wir muffen gestehen, daß uns die Erstläung des Verfassers nicht deutlich geworden ist, und glauben jedem Leser nichts Bessers vorhersagen zu muffen.

Rach' unferer Ansicht, kann bei e nach ber Richtung ca weber ein Drud, noch ein folder Widerftand Statt finden, welcher auf den bewegten Rotper fto. rend einwirken follte Denn fobald bas Robr bei a entundet ift, fo mird die atmosphare Luft burch die ougerprbentliche Befdwindigfeit ber ausftromenben Bafe nach ber Richtung an, fo lange fortgestoffen, als bie Basenthindung bauert, folglich tann von a gegen f bin, namlich fo weit ber Basftrom reicht, fcblechterbings feine atmospharische Luft einmirken; am allerwenigsten aber in der Begend von og nabe an der Munbung, weil bort bas Fluidum noch feine größte Dich= tigfeit bat. - Mus 1,5 Pf. Pulver werben beilaufig, und zwar augenblicklich, 8 Rub. Suß Luft ent: wichelt, die burch die Site von 450° R., welche fie brennend erleidet, bis 18 Rub. Buf eben fo augenblidlich ausgebehnt wird. Stellt man fich nun diefe 18 Rub. Fuß in ein 22 Rub. Boll balbendes Gefäß eingepreft vor, und es murbe ploblich eine Offnung von einem balben Quabratzoll gemacht, fo wird bie eingeprefite Luft mit einer Geschwindigkeit von mehr als 7000 Fuß in der Sekunde ausstromen. Wie foll da noch ein Druck, oder merklicher Widerstand der Utsmosphare auf e benkbar fenn?

Wie ungeheuer groß mußte aber erst ein solder atmosphärischer Druck semig, ber, im Falle er nicht auf e trifft, eine brehende Bewegung des Körpers hervorsbringen soll. Der hebelsarm, an welchem diese paradore Kraft wirken sollte, ware hier hochstend die halbe Breite des Stabes! — Da nun eine solche auf den Schwerpunkt e wirkende Kraft nicht existiven kann, so versteht es sich von selbst, daß sowohl ber Ort e des Schwerpunktes, als auch die vom Verfasser später angegebenen gleichen Oberstächen links und rechts desessehen, unbegründete Angaben sind. —

2 flerdings mogen bier gewiffe bestimmte Ubmeffungen Statt finden , allein wir glauben , baf bie Elemente, wornach berlei Berbaltniffe ju bestimmen find, nicht fo flar am Tage liegen; - fie fcheinen mehr gründliche Renntniffe und noch eine Menge anberer Datet ju erforbern, die nur burch umfichtige und ericopfende Berfuche gewonnen werben tonnen. Nicht vergeblich murbe bie tonigl. Gogietat ber Biffenfchaften zu Kopenhagen in ben Jahren 1810 und 1811 einen Preis fur bie Entwickelung ber Rakettenbahn, und ber auf felber nothwendig oder moglich fich ereignenden Störungen ausgesett haben; nicht fo unbefriebigt wurde uns manche mit fo nielem Eifer pergenommene Unglyfe biefes Wegenstandes gelaffen haben , wenn biefes Problem leicht genug mare, um fo furzweg entfchieden ju merden.

Bas ber Berfager meiter fiber Erzeugung und Be-

brauch sagt, glauben wir übergeben zu burfen; nicht fo ganz aber seine Ansichten über die Triebkraft bet Ratete, und über die Einwirkung des Windes auf ihre Bahn. Die erstere sieht er, als eine stete, mabrend bes ganzen Fluges fortwirkende Kraft an; dem letzteren erlaubt er eine sehr nachtheilige Wirkung auf die Richtung der Rakete, "da sie demselben hinlangliche Fläche datbietet, und, einmal aus ihrer Bahn gedrängt, vermög des in sedem Augenblicke erneuerten Triebes, in der falschen Richtung forteilt."

Co taufdend die Babricheinlichkeit ber Meinung, als werde die Rafete mabrend ihrer gangen Babn unausgefett fortgetrieben, fenn mag, fo febr miberfpricht ibr bie jebergeitige Erfahrung, ba bie Bewegung ber Ratete feineswegs gleichformig beschlennigt ift, weil fie fonst ibre größte Geschwindigkeit erft am Ende ibrer Bahn erlangen mußte, was nicht gefchieht. Unbers aber, als gleichformig beschleunigt, ließe fich, nach ben Boraussehungen bes Berfaffers, bie Bewegung nicht benten; es mare benn, bag bie Ratete in gleiden Beiten nur folche Rtaftzufage im Triebe erhielte, als gerade binlanglich maren, bem Biberftanb ber Luft bas Gleichgewicht zu erhalten. Da aber icon ber anfangliche Impuls Diefer Rraft fo groß ift, bag nicht nur ber Biderftand ber Luft übermunden, fondern auch die Ratete augenblichlich mit einer bedeutenben Geldwindigteit fortgetrieben wird, fo fann wohl nies wand behaupten, es werbe in ben folgenden Beittheil= den eine geringere Quantitat ber Labung ergriffen, um eine geringere Triebfraft ju unterhalten, als am Anfange ber Entzundung wirflich Statt gefunden Batte.

Die Rakete wird jederzeit den Raum zurücklegen, der den Verpuffungszeiten ihrer Ladungen zukommt. Unter sonst gleichen Umständen sind bei gleichen Pulvermaffen, und gleichen feuerfangenden Oberstächen die Verpuffungszeiten gleich; bei ungleichen feuerfangenden Oberstächen verhalten sich die Verpuffungszeiten wie diese Oberstächen selbst. Es kann daher eine gewisse Menge Pulvers in der Rakete, sobald diese auf irgend eine Art eine gleiche Oberstäche mit der Ladung eines Robres erhält, nicht längere Zeit brennen, als diese letztere.

Ber sich von ber kurzen Verpuffungszeit ber Raketen genau überzeugen will, barf nur eine Lust = ober Signalrackete ohne Stab senkrecht auf die Erde bergeffalt hinstellen, daß die Mündung nach oben kömmt,
und sie anzünden. If nun bei solchen Raketen der obere massive Theil der Ladung mit einer unbrennbaren Materie angefüllt, so wird man schon bei dieser Gattung Naketen eine äußerst kurze Verpuffungszeit wahrnehmen, die kaum eine Zeitsekunde beträgt. Übrigens
barf man bei dieser Verpuffung und in dieser Lage der
Rakete nicht die mindeste Verrückung fürchten.

Die Bewegung ber Rakete wird also im Augenblicke ber Entzundung veranlaßt. Geschieht dieß nicht, so ist ihre Konstruktion mangelhaft, und das Mangelhafte soll doch nicht zur Grundlage unserer Theorie dienen? — Ist einmal der augenblickliche Impuls der größten Geschwindigkeit vorüber, und ist die Rakete mit der Differenz der Triebe und Schwerkraft in so weit gestiegen, daß diese Differenz sich aufhebt, so erreicht sie, gleich anderen geworfenen oder geschossenen Körpern, nach den allgemeinen Berhaltniffen modificirt, das Ente ihrer Bahn. —

Bei der Einwürkung des Windes auf Körper hat der Verfasser nicht unterschieden, ob sich diese Körper in Ruhe oder in Bewegung befinden. Man weiß, daß ein starker Wind oder Orkan sehr schwere Körper aus ihrer ruhigen Lage mit sich fortreißen könne. Sobald hingegen diese Körper nur mit einer Geschwindigkeit, die der Geschwindigkeit des Windes gleich ist, in Bewegung sind, und ihr spezisssches Gewicht ware nur so groß, als jenes vom Wasser, also nur beiläusig 800 Mal schwerer als die Luft, so wird alsobald ihre Abweichung von der anfänglichen Richtung sehr unmerklich ausfallen. Aber wie flein ist die Geschwindigkeit des größten Sturmwindes gegen die eines durch Schiespulver in Bewegung gesetzen Körpers \*)!

Sehr starke Sturmwinde haben eine Geschwinbigkeit von etwa 40 Fuß fur die Sekunde. Die geringste anfängliche Geschwindigkeit einer Rakete mag
nicht viel unter 800 Fuß betragen. Run ist die fenkrechte Kraft des Windes auf einen Körper gleich dem Gewichte einer Luftfäule, welche die dem Winde dargebotene Oberstäche des Körpers zur Grundstäche, und
zur höhe denjenigen Raum hat, durch welchen ein
Körper fallen mußte, um die Geschwindigkeit des Windes zu erlangen. Es wurde daher ein Sturmwind von
40 Fuß Geschwindigkeit auf einen Körper, der dem Winde einen Quadratsuß Oberstäche darbietet, nur mehr
mit zwei Pfunden wirken können.

<sup>\*)</sup> Siebe: Rumfords Berfuce über die Gemalt bee Schiefpulvers. Gilb. Unal. 1800.

Seten wir das Gewicht eines mit 800 Fuß Geschwindigkeit bewegten Körpers auf 10 Pfund, so ist seine anfängliche Kraft der Bewegung 8000 Pfund. Und biethet dieser Körper dem Sturmwinde einen Quadratsuß Oberstäche dar, welches für sein Gewicht außerordentlich viel sepn mag, und die Richtung des Windes sen ganz senkrecht auf die Bahn desselben, so ist die Abweichung van seiner Richtung nach der Theorie des Kräften = Parallelograms bei dieser ungunstigen Unnahme nur mehr 51 Sekunden!

Wir find baber ber Meinung, daß ein jeder, ber fich mit Erzeugung won Maketen befaßt, am allerwenigsten mit bem Winde einen Kampf zu besteben haben wird.

Belde Burbigung nun die Folgerungen und Goluffe, tie ber Berfaffer aus feinen aufgeftellten Sppothefen macht, verhienen burften, laffen wir ber Beurtheilung jedes benkenben gefert zu entscheiben über.

IV

# Briefe aus Wallensteins Rachlaffe

(Mus bem Bateinifchen überfest.)

Sagan , am ib. Februar 1629.

Raum hatte ich mein Bittschreiben an Guer hobeit abgeschickt, als ich durch Pieronius die Briefe empfing,

....

Diefe-beiden, portiegenden Schreiben Johann Repplers, Diefes berühmten Mathematiters und Aftronomen , beren Drigingle fich in Ballenfteine Dapieren fanben: ichienen bie öffentliche Befanntmachung icon barum gu verdienen, meil fe von einem ber größten Belebrten aller Beiten an einen Der in Der Beidichte mertwürdiggen Beerführer gerichtet And. - Gie liefern bedeutungsvolle Buge ju dem Rarale scrbilbe diefer beiden Danner, bie, jeder groß in feiner Art, Doch jeder das aufgeflarte wirfungsreiche Leben mit traumes rifden Ahnungen umbullten : ber eine als gutmuthiger fic felbit taufchender Lebrer, der andere als dem bunteln Slans ben fich mit befangener Seele bingebender Schuler. - Des Rriegsbelden aberglanbifd Gemuthe bat uns ber große Goil. Ier in feinem flaffifden Gedichte portrefflic dargeftellt. -Gine treffende Schilberung von Ballen Reins Rarafter, findet man im britten Befte ber oftr. milit. Beitfdrift 3abre gang 1818 Seite 301 - 312. - Da Repplerd Schide fale und beffen Begiebungen ju Dereich und Ballenftein nicht allgemein genau genug befannt fenn durften, fo fugen wit beffen furge Biographie bier bei, die wir mortlich aus dem Converfationelerifonvierte Original: Auflage. Alten. Durg und Leipzig bei &. M. Brodbans 1817, fünfter Sand, Seite 334 - 335 genommen baben.

Die Mebattien.

worin Guer Sobeit mir befehlen, Die Beit ber nachft beporftebenben großen Ronjunktion auszurechnen. 3ch erfebe

Rempler (Johann), ein berühmter Mathematiter und Mftranem ded 40. Jahrhunderts. 3bm perbanft bie Afronce mie ben Geund ber Dobe, ju weider fie in ben neuern Beis ten nelemat iften Er mar ben 27. Dezember 1571 au Wiel im Würtembergifchen geboren , und ftammte aus einem abes ... ligen Gefchiechte. Armuth und bas immer mandelbare Schide fal feines Baters (eines Gagmirthe), war der Grund det Bernachläffigung feiner Ergiebung , unb ber pielen, grüben Toge feiner Jugend. Obgleich-fein-Untervicht in den Ans fangsgründen ber Wiffenschaften biemeilen burch ofonomifche Beidafte unterbroden murbe, fo brachte er es boch in feis nem 18: Jahre babin, baf er nach feines Baters Tobe bie Rioferfoule Manibrunn verlaffen , und die Univerfitat Eubingen begleben tonnte. hier Qubierte er, nach dem bamals porgefchriebenen Gange, querft Philosophie und Mathematif und dann Theologie. Rebenbei aber folgte er feiner Liebs lingeneigung sur Affronomie, mo ibn insbefonbere Die Uns terfuchung der phyfitalifchen Grunde der Bewegung der Befts Bornet beschäftigte. Bon Tubingen murbe er als Profeffor ber Datbematif und Morat nach Gran in Stepermart berufen , wo er feine aftronomifchen Unterfuchungen fortfente. Mus Burcht, feine Stelle ju verlieren . ging er nach Ilngern , Rebrie aber nach einiger Beit wieder gurud. Unterdeffen mar der berühmte Aftronom Endo de Brabe nach Deutfd: land gofommen, beffen Befanntichaft auf Reppters Schichtal einen wichtigen Ginfluf batte. Reppler entichlog fich name lid , fein Umt gu verlaffen , und fich nach Drag ju menben , um mit Endo Die Rudolphinifchen Safeln ju berfertigen. Durch bes Legtern Empfehlung murbe er gwar bier vom Raifer Rudolph II. als faiferlicher Dathematifus angeftellt : allein ba ibm fein 21mt und feine Biffenfchaft nicht fo viel eintrugen , als er brauchte , fo ftudierte er noch Medigin , um ben ber Praris loben gu tonnen. Der Raifer hatte ibm ein Sabrgeld bestimmt; allein in ben bebrangten Beiten, welche ben Bojabrigen Rrieg vorbereiteten , blieb Diefes im= mer aus. Ja feloft, ba er auf Befehl Des Raifers Mathias in Ling angeftellt war, wurde feine Soffnung, bas Rudftans Dige au erhalten , getäufcht. Streitigfeiten mit ben Beiftlis . den, fo wie überhaupt die Damaligen Unruben in den ofts reichifchen ganden, batten fehr nachtheiligen Ginfiuß auf feine Lage. Gr vertieft Ling, Segab fich nach Regensburg . folug einen Ruf nach England aus, murde vom Raifer Ber :

.t

aber in bem beigeschloffenen Befte. baf biefes aus ben Rubblibifcen Tafeln gendu ju entnehmen fen. Doch will

binand II. jum fafferlichen Dathematifer beftätigt , und ging barauf nad Ulmy wo er bie Rubelphinifden Safeln bruden lief. 3h 3abre 1027 fanr tre nach Brag gurud. und erhielt vom Raifer 6000 ft. Enblich betien er auf Be--n fehl bes Bergogs Albert von Briedland und Sugan , welcher " - Damats bas Patronntretht über bie Univerfität Roftod batte , eine Professur Baleibft, whielt aber bie abriprochene Befols "... bung nicht. Er feifele befibalb nach Regendbueg. wo er ben 15 Robember 1630 im 50. Lebensfuhre fturb. Reposer war "fiein , bager und foman von Rorper , turp. von Geficht , inicht feteen ninnter und fcbergbaft ; init Liebe bing ber an feiner Biffenifmafre mir Gifes funte er bie Babrbeit, verguff aber darüber die Rigelet ber Wietellabite. Gein Schicks Mat batte ihm bie-Freuten bes Lebens foofem jugemeffen; ..... aber er erttur fele Wiermartigfelten und Granbhaftigfeit. ... Riffner betfertigte Wuf'ihn das befannte Spigramm. "Go boch mar noch fein Sterblicher geftiegen, als Reppler flieg, - und farb in hungerenorb ; er mußte blog bie Beifter gu vergnogen : barum liefen ibn bie Rorper ofne Brot."- Saubtfactich befmaftigte fich fein fcharffinniger Beift mit der Beftimmung ber Babn Des Mars. Die wichs tigfte feiner Ontbedungen mar; bag bie Rubifjablen ber mittlern Ubffantes ber Platteten won ber Gonne fich vers halten, wie Die Quadratgablen ber Umlaufgeiten. Er mache " te fie ben 157 Dai' toib. Die von ihm: entbedten Gefehe " 'Des Dlanetenlaufe Thie Togenannten brei Repplerfchen Regeln) guben Remton bie nabere Berantaffung ju feinen Entbeduns " gen. Es mar'fim'Aberbeg eine gewille Bebehnnifflucht eis gen. Go wollte er feine Erfindung eines reaflaten Bunfeds für bas gange Rurfürffenthum Gachfen Momanden entbeden. Seine unfterblichen Berbienfte um die Aftronomie fanden aber in unfern aufgetlarteren Beiten, bei einer bantbareren Rad melt, thre gerechte Berehrung. Denn im Sabre 1806 Sefchloffen ber ufs Beforberer ber Biffenfchaften Serubmte Freiherr von Dalberg (Gurft Printas), Graf Sternberg und mebrere eble Deutsche, ibm ju Regensburg ein Denfmal ju errichten , wogu ber erftere eine Gumme von- 1000 Reiches thater gab , legterer bemfelben einen Plat in feinem Garten widmete, und welches am 27. Dezember 1808 (Rapplers Beburestag) auch unter Chorgefang und Dem Donner ber Ras nonen im graffich Sternbergifden Garten, in einem baine ALL AND THE PARTY OF

ich deren Verläglichkeit bis in so kleine Details nicht verbütigen. Sie find zwar reich an Bevodithungen. Aber wenn man annimmt, daß diese Konjunktion dieser sich am langsamften bewegenden Plankten kam körperlich sichtbur erkwint, so werden die Augen die ganzen drei Laar hindurch zweiseln, ob die Konjunktion so die vollkommen, und genau wirklich geschehe, oder ob sie bereits vorbeigegangen seye. Doch dies überlasse ich Guer höhelt Bebenken: mir genügt Ihren Besehl vollzogen

au baben.

Ich bin auch verständiget worden, daß ich jenes taisferliche und von Seiner Majestat unrerzeichnete Defret aussindig machen folle, welches ich durch Guer Sobeit Beiwendung, und durch die Bemühung des Graf Michna von der Kammer erhalten, und in welchem alle meine Forderungen an den Jof auf Euer Hohelt übertragen worden sind \*). Ich melbe daher mit unrerthänigster Ehrfurcht: daß dieses Defret Guer Hohelt von ihrem Kangler Igenius zu Gitschin zugestellt worden, und von Ihnen Ihrem Minister Jahlmeister zur Verwährung gegeben, und ihm besohlen worden sein, Ener Joheit daran zu erinnern, wenn Ste in Güstrow angesommen sen wurden. Auch habe ich vernommen, daß er dasselbe noch in Banzben dabe.

## 2. Repplet an Ballthffein,

Sagan , am 24. Februar 1629.

Durchlauchtiger Sochgeborner ! Gnadiger Fürft und Derr! Demnach ich nun in die vier oder funf Tage mit Ausfertigung meines hiebei überichidten, und auf Guer Bochgeborn Gnaden ichriftlichen, auch durch herrn Bocatto ankundeten mundlichen Befehl ausgefertigten Disturs umgangen, auch darin Ihrer fürfit. Durchlaucht

swifden Geftrauchen und Blutten etrichtet wurde. Das Denemal befteht in einem borifden Lempel von 25 Juf Sobe, und Repplers vom Professa Doll in Gotha fcon gearbeiteter Bufte.

<sup>9)</sup> Im April nämtlichen Jahres fommt in einem Schreiben Ferdinand II an Wallengein vor, baf ber leptere bem Mathematiko Joannes Reppler feine Pratenfion von beiläufig 13,000 fl. gegen Abrechnung auf bie hoffammer auss bezahlen solle.

Eriberzogen Leopoldi mit Bielem Melbung gethan, Commit mir anheute, gleich bei Ausfertigung Des Padets'. wont hochermelbten fürfil. Durchlaucht Malhematico, D. Joanna Remo, Medicinae Doctore ju Rufac, hiemit eingeschlof senes Prognosticum cum inscriptione ad illustrissimam Celsitudinem Vestram, welches mir burd Strafburg. Rurnberg , Leipzig , Gorlit , jubefordert worden. Gs merden gwar zwei Exemplaria angemeldet: mir ift aber nur dief morden . fo fur Gm. F. Gn. geborig. Und mel-Det der Antor Remus Quietanus (tentio Ruederauf), als Em. R. Gu. furgverwichener Beit in feinem Baterland in Turingen , in der Stadt Saltung gemefen , fen fein Better und patruelis Jeremias Bolthardt, Staltfaburid allda, Em. &. Gu. Commissarius geweft, fcheinet, daß En. F. On. cives suas perhumaniter tractaverit: meldes Em. F. Gn. ich nicht unangemelbet laffen follen. Beil aber ich vermuthe, Em. F. Ga. werden mein Judicium begehren über feine Enigmata, erflare ich mich voran, daß ich ibn nicht allerdings penetrire, in Anftellung feiner Romodie und Austheilung der Perfonen. Er fagt mobl von fieben triegenden Ronigen: Die mochten fenn Spanien und Frantreid, Ditreid und Danes mart, Schweden und Dolen, und der fiebente Gugelland. Go will auch ichier fein Saturmus fich auf Danemart, Luna auf Schmeden , Jupiter auf ben Raifer gieben , Mars auf Franfreich , Sol auf Spanien. Aber boch lautet es bin und wieder, als ob es nicht lauter Ronige maren, fondern Sol pielleicht Ecclesia romana, Venns die confessio Augustana (wiemohl der Autor ju Rom in der Inquifition tatholifc morden, und noch if, and Gm. 3. Gn. jeinem Baferlande jum herrn munichet), Mercurius Die Stagten (Bolland) ober Benedig, ober Engelland. - Rebreres barf ich nicht unterminden; benn er felbit lebt unb suorum verborum interpres (feiner Borte Ausleger) ift.

Sonft ift er wohl deren Einer, für welche ich meine Speculationes celestes geschrieben habe: denn er ift deren fabig, und tritt mir ftart nach den Schuben; hatt's zwer aut im Sinn; er woll es bester machen. Jum Grempel Hipparchus hat die Sonne 1200 Groboden hoch im himmel hinauf geieht. Ich habe Ison Groboden höhen dazu, daß Iheer 14.000 werden. Das muß ich nun leiden, und den Rachdommen das Urtheil überlaffen, welcher es bester gemacht, wieweit ein Jeder jene erhebliche Ursachen fürgeseht, und was er datweben obne gennasunen Ber-

fteben auf Gerathewohl gewaget , Diewell man ihn in der Beite nicht leichflich ertappen tonnte. —

P. S. Der Inhalt meiner an Em. J. Gn. gestellten und zu des Pieronii Sanden geschickten Supplication ist dieser: Wenn ich dieses Jahr Tomum primum Ephemeridum ab anno 1621 bis 1637 zum Druck befördern solle, worauf Ihro kaiserliche Majestät dringen, so kann es andere nicht senn, ich habe denn einen Druckerherrn noch vor Oftern nacher Sagan, der Em. J. Gn. auf mein Werk mir vergesübdet sen; oder aber es vergunnen Em. B. Gn. mir meine Unterhaltung auf ein halb Jahr an ein Ort, da Druckerten allbereit fürhanden, sammt dem Gesind und Oruckerherrn. Der kann senn Frankfurt ein beit Ober, Gerlitz, Prag eber Leipzig.

#### V.

## Literatur.

2. Theoretische und praktische Anleitung gum Militair Gefchafts - Style, welche nicht nur den f. f. Offizieren in hinficht der mit Berücksichtigung der Regeln der Rriegskunft und des militarischen Geschäftsganges bearbeiteten 206 militarischen Geschäftsbeispiele und deren Berschiedens
heit einen leichten Überblid des Geschäftsganges gewährt; sondern auch in Ansehung der allgemeinen Eigenschaften
des Styles, der gründlich abgehandelten Übersicht zur beutschen und französischen Titulatur, und der zur Rachsahmung und Bildung beigefügten 111 Beispiele von Prisvat-Geschäftsaussäuflähen; — Personen jeden Standes als
eine Anweisung zum Privat- Geschäftssiple dienet. Bon
3. Hugo von Ballau. Wien und Rrems bei B.
Bauer. (Bis Eude Juni noch für den Pranumerationspreis von fünf si. W.) 8. 456 Seiten.

Sich über einen gewissen Gegenstand, guf und richtig ausdrücken zu können, ist eine Forderung, deren Lösung man von jedem Gebildeten erwartet; um wie wiel mehr muß nicht daher jedem Officier daran liegen, seiner Feder eben so gut als seines Degens Meister zu sepn, da er so oft in der Lage ist, sich durch Meldungen, Berichte ze. bei seinen Borgesesten vortheilhaft bemerks dar zu machen. Überdieß sind vielleicht bei keinem Stanz de so vielfatige und mannigsache Beranlassungen zu schristlichen Aussätzen, als eben in dem eines Soldaten, so daß gewiß der Verfasser einer brauch aren und gut en Anleitung zur Verfassen solcher Aussätze gegrünsbeten Anspruch auf den Dank seiner Rameraden hat.

Man murbe ungerecht fenn, wenn man des B. Fleift und emfiges Bemühen, bei Bearbeitung des vorliegenden Bertes nach Rraften die fich gestellte Aufgabe ju losen, werkennen wollte. Seit eilf Jahren in der t. f. Militär-Abademte ju Reuftadt als Lehrer des Militär-Geichaftes fiples angestellt, fühlte der B. um so mehr das Bedurf.

nif eines folden Sandbuches, ale derfelbe feine Bilbung in diefem Rache blog eigener Erfahrung und Kleife per-Dantet, und er baber auch am beften gefühlt hat, wie teines der porbandenen, allen den ibm porgezeichneten Rore Derungen antiprad. Hus den für feinen Bortrag gufammengetragenen Seften entftand nun diefe Unleitung, bei melder Der beideidene Berfaffer in der Borrede auch felbit jedem Unfpruch auf Originalitat entfagt, und die in ben meiften Dienftfallen gewiß ben Bedurfniffen eines deden jungen Offiziere entfprechen mird. - Barum ber 2. ben Unbang der Areundschaftsbriefe vermischten In balte feinem , übrigene nütlichen und brauchbaren Werte beigefügt, durfte vielleicht mander Lefer verfuct merben gu fragen, da mobl für diefen Begenftand eine Reifige Letture gut geidriebener profaifder Berte ben vorzüglichften und beiten Erfelg gemahren mochte, und ba eben in diefem Unbange eine ftrenge Rritit manchen Anlag jum Tadel finden durfte. Referent erlaubt fich aus Achtung für bes murdigen Berfaffers Berdienfte den Bunfd, baft es bemfelben bei einer ju ermartenden 2. Auflage gefallen moge, Stellen wie Dt. 84 Geite 402 . Rr. 87 Geite 407, Rr. 80 Seite 408 lieber gang meanulaffen.

Tielfe.

2. Uber die Unordnung und das Berhalten der Borpoften junachft in Beziehung auf Felbstellungen, von dem e. baisrichen Oberften Freiherrn Reichlin von Meldegg. Zweite verbefferte Auflage. Wien, 1819, C. Schaumburg und Komp.

Es wurde überfluffig fepn über ein Bert, von dem die erfte fcnell vergriffene Auflage im 5. hefte dieser Beitschrift 1818. Seite 260 angezeigt wurde, und deffen innerer Werth bereits entichieden ift, noch etwas mehr zu fagen.

Um den herren Officiers der f. f. Armee die Anichaffung eines fo brauchbaren Wertes nach Möglichkeit zu erleichtern , hat der Berfaffer diese zweite Auflage hier in Wien veranstaltet. Der Substriptionspreis für ein Eremplar beträgt 1. fl. 30. B. R. Nach Oftern, wo dasselbe ericheint, tritt der Ladenpreis ein.

Tielte.

3. Uber die Anordnung und das Berhalten der Patrullen bon bem fonigl. bair. Oberften Freiherrn Philipp Reichslin von Melbegg, Mitter der frangofischen Chrenlegion.
Mir einem Rupfer. Munchen, 1818.

Referent muß gestehen, daß ihm unter ben neueffen Erscheinungen der militarischen Literarur keine bekannt ift, die so dentsich, aubführlich und den Gegenstand erschöpfend sen, als dieses lehrreiche Werk, und er glaubk mit Zuversicht die Behauptung auffiellen zu durfen, daß ein Offizier, der sich die in diesem Werke enthaltenen Regeln und Vorschiften eigen macht, und in ihrem Sinne handelt; gewiß in allen den Fällen, in welche entsendete Truppenabthellungen sowoff auf dem Marfche als im Gesche mit dem Feinde fich befinden können, sich als ein vorzuglich kenntnifreicher Ansührer bewähren, und den vollen Verfall und die Zufriedenheit seiner Oberne erwerben wieb.

Nachdem der Berfaffer in der Ginleitung über das Befentliche der Patrullen, ihren Bwed und Abficht aes fprocen, die Grundfage ihrer Bufammenfegung etflaret, und von ben Gigenfchaften und Pflichten ihrer Anführet gehandelt, getat berfelbe, wie unentbetrlich für jeben Offizier Terrainfenntnif, Terrainbeurtheilung und Orien. tirungsgabe fen, und wie man folche ermerben tonne. Möchte doch jeder junge angebende Offigier, von ber tiefen Babrbeit bes von dem Berfaffer aufgeftellten Sates durchdrungen fenn, das eine Datrulle in alle Borfalle Des fleinen Rrieges vermidelt merben fann, folglich fo viele Belegenbeit barbietet, fich auf eine ebrenvolle Art auszuzeichnen, und feine militarifchen Sahigteiten gu beurtunden, - baß es baber Die Pflicht eines jeden Offigiers fen, fich nach allen Theilen biergu auszubilden, und wie es bie Ehrenfache jedes Offigieretorps werden follte, daß teiner unter ihnen fen, bem nicht die Lofung abnlicher Aufgaben ohne alle Gefahr für Den Dienft, felbft in den michtigften Rallen anvertraut merben fonnte.

Bie wichtig bes Verfaffers Bemerkung fen, "daß man diele Fabigkeiten nicht auf der Bachparade erlangen könne," wird seber gediente Krieger anerkennen. Um so mehr verdient der Bunfc des Verfassers Beherzfigung, daß den Offizieren eines Peeres die Ausführbarteit auf alle Art erleichtert werden möchte, auch im tiefeften Frieden diesen michtigen Zweig der kriegerischen Ausbildung durch praktisches Studium zu verfolgen.

Im erffen Rapitel wird von ber Aufammene Teknna ber Datrullen aus verfcbiebenen Baffengattuns gen gehandelt, - melde Regeln bierin bas Terrain porforeibt, und melde Rudfichten in den verschiedenen Rallen und Ameden, mo Datrullen abgefchicht merben Bonnen, in Bezug auf ihre Bufammenfehung eintreten. Rachbem ber Berfaffer im zweiten Rapitel bie Starte ber Patrullen bestimmt, zeigt derfelbe im beitfen die Anmendung der Schleichpatrullen. fo mie ber gemöhnlichen und der großen Patrullen, morunter derfelbe bie Entfendung ganger ober mehrerer Rompagnien ober Gatabrons verftebet. - Dierauf beitimmt vierte die Dasidregeln, melde bei der Rubrung diefer verfchiedenen Datrullenarten fomobl bei Tage als bei Racht unter mannigfaltigen Terrainverhaltniffen gu Deobachten tommen; und bas fünfte die Richtung, in welcher fich eine Patrulle ju bewegen, in wie fern bier Das Terrain auf Bestimmung ihrer Starte Ginfluf bas be, wie ber 3med ber Entfendung auf die gu mablen-Den Bege einwirte , mo man umzutebren babe, mie man diefen Rebenuntt ohne Rachtheil der Giderbeit verlangern fonne u. bal.

3m fecheten Rapitel ericopft der Berfaffer Mas, mas man won dem Berhalten der Datrullen obne pffenfive Rebengmede im Allgemeinen fagen tann, und geigt hierauf im fiebenten, wie biefe numlichen Das trullen fich ju verhalten haben , wenn fie ben Reind entbedt, fep es nun einzelne Abtheilungen, oder gange Stellungen, fomobl in der Front, als auf ben Geiten oder im Raden; wie Stadte und geschloffene Orter gu burchfuchen und ju paffiren, wie man fich bei offenen Drtern und großern Dorfern ju verhalten habe; wie durch bobe, Frucht, große Baldungen , Defileen , Schluchten, Bergthaler u. f. m. ju patrulliren; welche Regeln an beobachten, fo lange eine Patrulle rubet; wie man eine vom Zeind befette Gegend untersuchen folle, wenn man den Auftrag erhalten , bemfelben fcblechterbinge verborgen gu bleiben; wie man feindliche Doften beschleis den, ibre Starte, Giderungsanftalten unbemertt in der Rabe beobachten foll zc. zc. , - und ichließt diefen lehrreichen Abschnitt mit der inhaltschweren, nie genug ju bebergigenben Betrachtung: "dag tein angebender Rrieger von bobern Unfpruden, melder Baffe "er and angeboren mag, in den Babn verfallen barf, "bas Studium ber Rriegskunft nach allen Theilen, porgugemeife aber in Begiebung auf ben Dienft im freien

"Relde, als überfluffig ju betrachten. Benigftens mirb "fich Scher gefteben muffen, daß er nimmermehr die Eb. are in Unfpruch nehmen tonne, unter allen Bedingun= "gen der Subrung einer Patrulle, jeder Bwifdenmirtuna "entbebrend, mit Erfolg vorzufteben, wenn er nie bemubt "gewesen war, fich das Studium des Doftens- und Darteientrieges , ber Terrain : und Terrainbeurtbeilungs. "lebre, der Feldbefestigung, und der Lebre von den Erforderniffen eines brauchbaren Solonnenweges und beffen Berftellung, mit Gifer und Ernfte ju midmen : "wenn er nie darüber nachgebacht, wie die Brauchbar-Leit flebender Bruden ju beuntheilen, die Berftorung berfelben, oder die Biederherftellung eingegangener oder "gerftorter Bruden ju bemirten, und mo und mit melden Mitteln die Erbauung von Rothbruden ausführ-"bar fen; - menn es ihm endlich nie am Bergen lag. "ein geubtes, auf die Tattit ber verschiedenen Baffengattungen berechnetes Augenmaß ju erlangen, und fich "Die Sabigeeit anzueignen, mit Leichtigfeit einen verftande "lichen Bandrif ju entwerfen. Alle diefe Gegenftande "bes friegerifden Biffens tommen bei Lotalforfdungen geinzeln oder in Berbindung jur Gorache, und tonnen "baber nicht entbehrt merden, menn der Rubrer einer "Datrulle gugleich auch Geschäfte, Diefer Art fich unter-"zieben foll ?" -

Mit gleicher Aussubrlichkeit und Deutlichkeit behanbelt das achte Rapitel, das Anvidnen und Berhalten großer, weit ausgehender Patrullen, abaesehen von
einem offensiven Aebenzwecke. Der Berfasser geht dann
meunten zu biesen lettern über, und gibt hierauf
im zehnten, eilften und zwölften eine vollsan
bige Abhandlung von der Gesechtelehre in ihren mannig-

faltigen Begiebungen.

Den Beich lug macht eine Abbandlung über das Patrullen & pftem, wenn namlich mehrere Pastrullen jur Erreichung eines gemeinschaftlichen Zweies nach verichiedenen Richtungen ausgeiendet werden, vor juglich aber wenn einzelne Patrullen angewielen find, unter fich in Berbindung zu bleiben, und baber gewister Raften ein Ganzes bilden, - zu deffen besterer Berftandnis der Rerfaffer ans der bekannten Ammanichen Karte ein Beifviel auf die Gegend zwichen Landbberg, Türkbeim, Mindelheim zc. anwendet.

Das vierzehn te Rapitel gibt endlich, als Ans hang, Regeln über das Berhalten gegen Ariegsgefanges ne, Begweifer und die Einwohner, vorzüglich in Feindes

Land. -

Referent erlaubt fich diefe turze Anzeige mit der Bemerkung zu ichließen, wie nach feiner Uberzeugung dieses Wert, in hinficht auf Deutlichkeit, Berftandlichs keit, Ausführlichkeit und Gründlichkeit etwas zu munichen übrig lasse, und daß dessen Anwendung als Lehtbuch zu Worlefungen wahrend der Mintertage für die Ausbildung der Offiziere sowohl, als auch mit gehörigen Einsschräungen für den Unterricht der Unteroffiziers von dem entichiedensten Ausen fenn mutbe.

Tielfe.

4. Gegenbemerkungen über die Rezension des Werkes: Die Befestigung der Staaten nach den Grundfähen der Strategie 2c. 2c., welche in den Göttinger gelehrten Anzeigen Rr. 112, vom 13. Juli 1818 enthalten war \*).

Dem Berfasser dieses Wertes find in dem 112. Stüde der Gotting'iden gelehrten Anzeigen vom 13. Juli d. J.:
Bemerkungen über dasselbe zu Gesichte gekommen, wors
über er folgende Gegenbemerkungen zu machen für nöthig
erachtete, um die Leser seines Wertes aufzusordern, sich
burch jene Bemerkungen nicht verleiten zu laffen, dasselbe minder ihrer eigenen Beurtheilung zu unterziehen, und
ihnen (wären sie hierin noch unerfahren) ein hinlängliches
Miftrauen gegen Rezensionen einzusiößen, um dieselben
niemabls ungeprüft gegründet zu glauben, und folglich
mit keinen Gegenbemerkungen mehr beläftigt werden zu
burfen.

Diefen 3med hofft ber Berfaster baburch gu erreischen, daß er aus der gangen Biderlegung eine Bemeretung nach der andern beraushebt, und den Lefer auf ihre Ungrundlichteit, oder auf die darin vortommenden falichen Schlusse und Biderspruche aufmertfam machet. — herr B. faat namiich:

1) es fen ein fehr mefentlicher Irrthum bes Berfaffers zu behaupten, daß bei den romifchen heeren nur Effig, Wein und Getreibe ausgetheilt murden, und be-

Die Redaktion bat nur auf wiederholtes Unfuchen des herrn Berfaffere diefe Biderlegung aufgunehmen gewilligt. Um fich für die Jukunft gegen ieben abntichen Untrag ju vermaderen, erklärt file nochmals, daß fie in der Folge nur jene Untifrititen aufnehmen wird, die fich auf in der Zeitschrift felbit abgebructe Rezensionen begieben, wenn fie fonft ben literarischen Unfand in ihrer Schreibart nicht verlegen.

"Relbe, als überfluffig ju betrachten. Weniaftens mirb "fich Seber gefteben muffen, daß er nimmermehr bie Eb. re in Unfpruch nehmen tonne, unter allen Bedinaun= "gen der Subrung einer Patrulle, jeder Bmifchenmirkung entbebrend, mit Erfola vorzusteben, wenn er nie bemubt "gewesen war, fich das Studium des Doftens- und Dar-"teientrieges, ber Terrain : und Terrainbeurtheilungs. "lebre, der Feldbefestigung, und der Lebre von Den Erforderniffen eines brauchbaren Colonnenmeges und "beffen Berftellung, mit Gifer und Ernfte gu mibmen: menn er nie barüber nachgebacht, wie die Brauchbar-Leit ftebender Bruden ju beuntheilen, die Berftorung berfelben, ober die Biederberftellung eingegangener ober "gerftorter Bruden ju bemirten, und mo und mit mel-"den Mitteln die Erbauung von Rothbruden ausfuhr-"bar fen; - menn es ibm endlich nie am Bergen lag, "ein geubtes, auf die Zattit der verschiedenen Baffenagattungen berechnetes Augenmaß ju erlangen, und fich "bie SabigBeit angueignen, mit Leichtigfeit einen verftande "lichen Bandriß gu entwerfen. Alle Diefe Gegenstande "bes friegerifchen Biffens tommen bei Lofalforichungen "einzeln oder in Berbindung jur Gprache, und tonnen "daber nicht entbehrt merden, menn ber Fabrer einer "Datrulle gugleich auch Gefcafte Diefer Art fic unter-"zieben foll ?" -

Rit gleicher Ausführlichkeit und Deutlichkeit behandelt das achte Rapitel, das Anordnen und Berhalten großer, weit ausgehender Patrullen, abaefehen von
einem uffensiven Nebenzwecke. Der Berfasser geht dann
im neunten zu biefen lettern über, und gibt hierauf
im zehnten, eilften und zwölften eine vollsän
diae Abbandlung von der Gefechtslebre in ibren mannia-

faltigen Beziehungen.

Den Beich luß macht eine Abhandlung über das Patrullen aur Erneichung eines gemeinschaftlichen Zwedes nach verichiedenen Richtungen ausgesendet werden, vorzüglich aber wenn einzelne Patrullen angewiesen find, unter sich in Verbindung zu bleiben, und daher gewiser Maßen ein Ganzes bilden, — zu desen desseren Berständnis der Verfasser aus der bekannten Ummanschen Karte ein Beispiel auf die Gegend zwischen Landbberg, Türkbeim, Mindelheim zu, anwendet.

Das vierzehn te Rapitel gibt endlich, als Inhang, Regeln über bas Berhalten gegen Rriegsgefangene, Wegweifer und die Einwohner, vorzüglich in Feindes

Land. —

Referent erlaubt fich diefe turge Angeige mit der Bemerkung zu ichließen, wie nach feiner Uberzeugung dieses Werk, in hinficht auf Deutlichkeit, Berftandlichkeit, Aussührlichkeit und Gründlichkeit etwas zu munschen übrig laffe, und daß deffen Anwendung als Lehrbuch zu Borlesungen mahrend der Wintertage fur die Ausbildung der Offiziere sowohl, als auch mit gehörigen Einsschräungen fur den Unterricht der Unteroffiziers von dem entschiedenften Ausen senn wurde.

Tielfe.

4. Gegenbemerkungen über die Rezension bes Berkes: Die Befestigung ber Staaten nach den Grundfagen der Strategie 20. 20., welche in den Göttinger gelehrten Anzeigen Rr. 112, vom 13. Juli 1818 enthalten mar \*).

Dem Berfasser dieses Wertes sind in dem 112. Stude der Gotting'ichen gelehrten Ungeigen vom 13. Juli d. J.
Bemertungen über dasselbe zu Gesichte gekommen, worüber er folgende Gegenbemerkungen zu machen fur nöthig erachtete, um die Leser seines Wertes aufzusordern, fich durch jene Bemertungen nicht verleiten zu lassen, dasselbe minder ihrer eigenen Beurtheilung zu unterziehen, und ihnen (waren sie hierin noch unerfahren) ein hinlangliches Mistrauen gegen Rezensionen einzussößen, um dieselben niemable ungeprüft gegründet zu glauben, und folglich mit keinen Gegenbemerkungen mehr beläftigt werden zu dursen.

Diefen 3med hofft der Berfasser dadurch gu erreischen, daß er aus der gangen Biderlegung eine Bemerskung nach der andern herausbebt, und den Lefer auf ihre Ungrundlichteit, oder auf die darin vortommenden falfchen Schlusse und Widerspruche aufmertfam machet. — herr R.

fagt namlich:

1) es fen ein fehr mefentlicher Irrthum des Berfaffers zu behaupten, daß bei den römischen Geeren nur Effig, Bein und Getreide ausgetheilt murden, und be-

Die Redaktion bat nur auf wiederholtes Unfuchen bes herru Berfaffers diefe Biderlegung aufgunehmen gewilligt. Um fich für die Bukunft gegen jeben abntichen Untrag ju vermaberen, erktart fie nochmals, daß fie in der Folge nur jene Untifriciten aufnehmen wird, die fich auf in der Beitschrift felbit abgebructe Rezentionen bezieben, wenn fie fonft ben literarifden Unfand in ihrer Schreibart nicht verlegen.

weifet: daß fie unter Conftantin Swiebad, Brot, Bein, Effa, Sped und Rindfleifd erhielten: -

Es icheinet aber die Befentlichfeit, ob bie Romer blog Effig, Bein und Getreide, oder Effig, Bein Brot, 3wiebad, Sped und Rindfleisch genoffen, nicht fehr eine leuchtend.

2) fagt D. R., ift die Meinung des Berfaffers, daß die Romer blog von dem Lande, worin fie kampften, lebten, nicht minder irrig, und beweiset dieses durch Anordnungen Auguste und Diokletiane. — Diese Beinerkung wurde fich herr K. vermuthlich ersnert haben, wenn er nicht überssehn hatte, daß bloß Bruchftude aus der Geschicke der Romer heransgehoben wurden, um zu zeigen, dhß fie unter ihren berühmtesten Feldherren, vom Lande, worin sie kampften, lebten.

Ubrigens ift es eben fo falich, unbedingt zu behaupten, die Romer hatten nicht vom eroberten Lande gelebt, als es falich ware, unbedingt behaupten zu wollen, fie hatten bavon gelebt, sondern fie haben, der gefunden Bernunft gemäß, auf die eine oder die audere Beife gelebt, je nachdem es die Umftante erforderten oder ge-

Ratteten.

3) Glaubet Berr R. noch als einen Jerthum bemerten ju muffen, daß Guftav Abolph seinen Soldaten Fleisch austheilen ließ. Brotportionen, sagt er, ließ er zwar regelmäßig verabfolgen, den Gebrauch der Feldbackerepen kannte er aber nicht.

Daß Guftav teine Fleischportion austheilen ließ, mag wahr fenn, eben fo wie es mahr ift, daß er den Gebrand ber Feldbaderenen nicht kunnte; es wurde aber auch in bem widerlegten Berte nicht gesagt, daß er ibn kannte-

4) f. D. R. ber Berf. muffe glauben, es fen ber Bunfc bes guten Beinrich IV., daß jeder feiner Unterthanen am Sonntage ein Subn im Lopfe haben moge, in Eneropa wirtlich in Erfulung gegangen, weil er annimmt, daß die Bewohner eines Landes an Sonn- und Jepertagen beffer leben, als an den Bochennagen.

Benn bem herrn R. ber Berfaffer biefes zu ellges mein angenommen zu haben fdeiner , fo fdeinet es hizz gegen Behterem. Jener wife nicht, das foldes wirklis ofzert der Jall ift, wie z. b. in mehreren Provinzen der öftreihischen Staaten, wo der Maren an Sonne und Friertagen entweder Speifen oder Getränkt geniefen, die sie an den Wochentagen eurbeberen.

Ubrigens find die Grundlige des Berfaffers, wenn fie fouft nicht feblerhaft bestunden merden, auch für Linber, wo die festlichen und alltäglichen Bebehömittel bie nämlichen find, fo leicht anwendbar, daß es hierüber

Zeiner befondern Grlauterung bedarf.

5) fagt herr R.: "Wer reich genug ift, fich im Fries "ben am Sonntage einen Braten zu verschaffen, wird "auch im Rriege dazu die Mittel haben, und daher wird "die gewöhnliche Consumption des Fleisches die nämliche "bleiben." — Das Erftere ift eine große Frage, und das Letztere könnte nur möglich senn, wenn das Fleisch immer in hinlänglicher Quantität da mare, welches aber, wie Berr R. einige Zeilen weiter bemerket, nicht der Fall fenn kann.

6) Glaubet es herr R. nicht für nöthig, ben Lefer erft auf die Trüglichkeit der Schluffe des Berfaffers aufmerkfam machen zu durfen, mittelft welcher dieser aus den Erzeuguiffen eines Landes im Frieden, die Bedurfniffe berechnet, die es einer feindlichen Armes im Kriege zu liefern vermag; weil sowohl mit dem, was ein Land im Frieden erzeuget, als was es verzehrt, eine große Beranderung vorgebet, wenn es zum Kriegetheater dies

Man erlaube dem Verfaffer hier zu fragen, warum Denn gerade das Fleifch hievon ausgenommen ift, deffen Konsumption immer die nämliche bleibet, wie es herr R. etwas früher behauptete?

Dann (fahrt Berr R. fort) wird nicht nur menigererzengt, fondern auch in furger Beit vielmehr verzehrt,

und vieles verheert.

Diesemnach follte man glauben, daß der Verfaffer hierauf teine Ruckicht genommen babe. Allein aus den §. 48 bis 52 und §. 70 seines Werkes, kann man erieben, daß die Umftände, warum die oben angeführten Berech-nungen, dem Berra R. zu Folge, ungegründet find, schou-von dem Verfaffer erwogen wurden, und daß er bemüht war, ihre Einfluffe auf jene Berechungen zu erkennen und dieselben hiedurch zu berichtigen.

Die Unterfuchung nun , in wie ferne ihm biefes gelana , mare ein Gegenstand einer grundlichen Rezenfton

aemefen.

7) Gesteht herr R., daß eine Kenntnig von dem Beftande des Schlachtviehes, der Pferde, und der vorhanbenen Fourage in einem gande, das die Armee einnimmt, dem Feldherrn wichtig sen, daß er aber glaube,
man könne nicht mathematisch berechnen, wie viel sich den
Bewohnern eines gandes abnehmen lasse, damit sie nicht
verbungern.

Sang gewiß glaubet auch der Berfaffer, daß fic dies fes nicht mit mathematischer Genauigkeit bestimmen laffe, abet wohl in so ferne, daß man jeden Mangel früh genug voraussehen könne, um Beit zu haben, feinen Einstuß auf die Operationen abzuwenden, und deswegen diesen nicht eine nachtheilige Richtung geben zu durfen.

8) f. herr R. "Rann der Arteg nicht aus eigenen Mit-"teln geführt werden, so ift es beffer, fich Kontributionen "an Gelde, statt Produkte liefern, oder in besonderen "Fällen, den Einwohnern die Wahl zu laffen, ob sie "Raturallieferungen, oder Geldzahlung leiften wollen."

"Das mas man an Raturalien braucht, muß man nach bestimmten und mäßigen Preifen bezahlen. Die "Kontributionen laffen sich gleichmäßiger auf das Land "vertheilen, und dadurch. daß die Armee ihre Bedürsnisse "bezahlt, kommt den Geld wieder gurud. und der Soldat nimmt nicht den Karakter eines Raubers an, welsiches unvermeidlich eintritt, wenn er seinen Unterhalt von den Einwohnern ziehen foll, welches als die nachatheiligke Art von Requisitionen betrachtet werden muß."

Berr R. durfte fich mohl etwas verlegen fuhlen, wenn er, im Falle man fein veredeltes Plünderungsipftem ansaume, bestimmen mußte, wie viel man denn den ungludlichen Bewohnern eines eroberten Landes Geld abenehmen könne, da hierbei nicht nur die Bedurfniffe des heeres, sondern auch der Sad dieser Lewohner zu berücksichen wären? — Ferner durfte Berr R. bei einiger Uberrlegung noch andere Schwierigkeiten gewahr werden.

Er will nahmlich in bas feindliche Land einruden, und darin die Lebensmittel entweder großmuthig ans feinem Sade bezahlen, oder erft bie Ginwohner ein wonig ausrauben, und ihnen dann ihre Produtte nach einem driftlichen Preife mit ihrem eigenen Gelde abtaufen.

Sier entfteht die Frage, ob die Ginmohner immer etwas zu vertaufen haben werden, und ob nicht der unangenehme Hall eintreten tonnte, daß sowohl fie mit dem Gelde, was ihnen die Soldaten gelaffen haben, ale diese, mit dem was fie nahmen, verhungerten?

Gine zweite Frage muß man machen, ob benn bas Sandvolf, wenn man es auch christlich bezahlt, immer genug Pferde oder Ochsen wird aufbringen können, um ben Truppen ihre Bedurfniffe zuzuführen?

Eudlich bringt fich noch die Frage auf, ob denn bei ralden Borrudungen der herr R. immer Zeit gur Ausführung feines veredelten Plunderungs - Syftems haben werde, und ob ihn der hunger nicht öftere bewegen fonnte, lieber aleich nach der vorbandenen Mabrung gu greifen, als eber bas Geld gujammen ju ftreifen, unb Dann jene eingutaufen. Uber alles diefes lagt uns herr

R. in ganglicher Ungemifibeit.

Der Berfaffer bentimmt fich indeffen folgender Das Ben : Er berechnet namlich, bevor bas Deer in bas feind: liche Band einrudet, fo gut er fann, Die Bulfequellen, melche es ihm barbietet, und verfieht fich, im galle biefe nicht jum Unterhalte Des Beeres bingureichen fcheinen, mit bem Abgangigen.

hierauf rudet er in das feindliche Land , und ichreibt unter Bege Requifitionen aus, mabrent er, fobald als moglich, eine Berpflege : Direktion von Mitgliedern ber Armee und der oberften Behorde einer eroberten Dros ping im Bentrum berfelben aufftellt , melder ber Relbberr die Stellen angeiget, mo Magagine angulegen find , und melde von allen Requifitionen, Die ber Drang ber Umitande ju machen gebietet, in Renntnig gefest mirb.

Die Dflicht Diefer Berpfleas : Direttion nun ift: Die Unlage der Magagine von Geite des eroberten gans Des ju beforgen, die durch befondere Requifitionen bei fonellen Darichen in Anfpruch genommenen Candesbemobner, fo mie jene, bei melden die Truppen in Rantonnirungequartieren liegen, für bas ju viel Bergbreich. te gu entichabigen ; Die Gumme aller ganbeslieferungen, fen es in Magagine, ober unmittelbar an Die Truppen, nach beftimmten Dreifen zu berechnen, und den Berth Diefer Lieferungen ftets mit dem Total . Berrbe aller Bedürfnife ju vergleichen, welche das gand, den vorläufigen , und mabrend bes Rrieges ju berichtigenden Berechnungen ju Folge, leiften tann. Endlich , wenn fich ein Uberfcug ju Gunften der Armee zeiget, denfelben in Geld einzufordern, ober im entgegengefesten Ralle bas Land fur die ju viel geleiffeten Bedurfniffe ebenfalls in Geld ju entichadigen.

Der Lefer mag nun felbft enticheiden, ob diefes, oder das veredelte, von dem herrn R. angenommene Dlünderunge : Softem, bei allen in einem Rriege por-

tommenden Umftanden anmendbarer fen.

9) Findet Berr R. daß die von dem Berfaffer bei den Operationen und Borbereitungen eines Devenfive und Offenfiverieges aufgeftellten Regeln, größten Theils aus dem Berte über die Grundfase Der Strategie entlebnt feven. -

Berr R. ermeifet bier bem Berfaffer eine grofe Chre, burd die Bemertung ber Abulichteit feiner, und ber in dem Werte über die Grundfage der Strategie aufgestellten Regeln, indem es gewiß jedem Berfaffer eines militarischen Bertes angenehmer ift, wenn feine Grundsage mit jenen eines berühmten Feldherrn übereinstimmen, als wenner fie in einer auffallend oberflachs lichen Rezension vortheilhaft geschildert fande.

Das aber der Berfaffer befürchtet, ift: baß fich im Gegentheile Diefer Feldherr, burch jene Bemerkung bes

Berrn R., nicht fehr geschmeichelt fühlen durfte.

10) Sagt berr R.: Die Beispiele aus ber Rriegsgeschichte, welche der Berfaffer gur Bewährung seiner Grundfage
ansuret, find wörtlich aus den Zeitungen und öffentliden Blattern aufgenommen, und machen einen großen
Theil des Bertes aus; sie enthalten vieles Überfüffige
und Geringfügige, das oft mit dem vorhergehenden Grundsag in gar teiner Berbindung fteht. —

Die ermannten Beispiele find Ausguge aus vericiebenen Berten und öffentlichen Blattern, und ba in diefen Ausgugen gange Feldguge auf einige Seiten gusammengebrangt find; fo mag ber Lefer felbft beurtheilen,

mie fie mortlich aufgenommen fenn tonnen.

Ubrigens wird man es nach dem Bisberigen nicht für unmöglich halten, daß herr R. manches für über-fluffig, geringfügig und unzusammenhängend erachtet haben konnte, was nicht überfluffig, wesentlich, und zu-fammenhängend ift.

11) Findet herr R., daß der Berfaffer feine Lefer nicht felten mit Erflarungen militarifcher Ausdrucke beläftiget, die jeder, der ein Buch über die Strategie lefen

mill . fennen mirb. -

Es ift geradeju falic, bag ber Berfaffer ben Lefer nicht felten mit folden ErHarungen beläftiget, fondern er brangte alle bergleichen Erflarungen in einige Blatter zusammen, so das der, welcher ihrer nicht bedarf, teine andere Dube bat, als diefe Blatter zu überschlagen.

12) Sagt herr R: Man febe wohl, der Berfaffer habe bei der Befestigung der Staaten nur hftreich, oder einen anderen Staat von abnlicher Große vor Augen

gebabt. --

Bem wird es einfallen, einen Heinen Staat, ware er nicht dergestalt von der Rotur begunstiget, daß er tein bewegliches beer zu feiner Bertheidigung brauchte, mit Festungen umringen zu wollen, und das fleine heer eines folden Staates in Befahungen aufznlofen?-

15) Sagt Bere R. : ber Berfaffer fege ben Danptqued ber Beftungen barin, Die Magagine für bas Beet in Gi-

cherheit zu bringen; obwohl jener etwas früher folgende Stelle des Berfassers wörtlich anführet: Im Allgemeinnen sind Festungen für die Bertheidigung eines Staates nur mehr von Werth, wenn sie dessen deere in Stand sehen, den Ansgreiser mit telst Defensivoperationen an seinen Gränzen sest zu halten, d. h. wenn sie diesen Deeren Manövrierfähigkeit verschaffen. Dieses kann aber nur dadurch gestichen, daß sie ihnen in Gegenden Lebens, mit teln bewahren, wo der Feind keine sinder, oder ihnen Rommunikationen sichern, und dem Feinde versagen.

Aus Diefer Stelle folget nun gang natürlich : bag ber Sauptzwed der Festungen bald Lebensmittel ju bewahren,

bald Rommunitationen gu fichern fenn muffe.

Der Lefer wird daber den Verfaffer eines Widers fpruches beschuldigen, daß er demungeachtet ohne Gins schränkung den Sauptzweck der Festungen darein fege: Die Magazine für das Geer zu bewahren.

Allein der Berfaffer ließ fich teinen folden Biderfpruch zu Schulden tommen, fondern der herr R. hat ihm denfelben, mabricheinlich unbemerkt auf-

gedrungen.

15) Glaubt Berr R., man konne es nicht verburgen, daß in der Folge die Rriege mit fo großen Streitmaffen werden geführt werben, wie in den Rriegen gegen die

frangofiche Revolution. -

On lange aber die Soldaten bas fatale Requiriren nicht laffen werden, braucht man, wie es icheinet, eben nicht gelehrt zu fenn, um voraus feben zu können, daß die Rriege mit keinen ichwächeren Beeren werden geführt werden.

Solleftlich äußert herr R. seine eigenen Ansichten über den Rugen der Festungen, welches jene find, die man schon vor hundert Jahren dorüber hatte, ohne Rücksicht auf das, was die Erfahrung seit zwanzig Jahren lehrte.

#### VI.

# Anefdoten und Rarakterzüge.

Babre Tapfertele ift immer edelmuthig. Sie sconet des Wehrlofen, und bort im Getummel der Baffen Die Stimme der Denfclichkeit. Finder die edle Bandlung auch nicht ftete, mie in folgender Begebenbeit, unmittels Dar ihren Lohn, fo folgt ihr doch ein belohnendes und erhebendes Bewuftfenn. - Baudouin mar feinem Bruder Gottfried von Bouillon auf dem Throne von Jerufalem gefolgt (1000), und batte durch die Eroberung von Gafa. rea den Ancritt feiner Regierung verherrlicht. Diefen Berluft an ben Chriften gu rachen, tammelte ber Raliphe von Agypten ein Beer, welches in Palaftina einrudte, und bie gegen Ramla vordrang. Baubonin tonnte in ber Beidmindigfeit dem gebnmal farteren Beere nicht mehr als 300 Reiter und 1000 Dann Aufrolt entgegenftellen ; aber im Bertrauen auf den Ruth der Seinen magte er Die Schlacht, und erfocht nach faft übermenfclichen Un. ftrengungen einen vollftandigen Gieg. Die Feinde liegen in ihrer eiligen Glucht Belte und Bepad gurud. Banbonin mar in ber Berfolgung der Fliebenden begriffen, als ploslich flagende Tone fein Ohr trafen. Er nabte fich denfels ben, und findet eine mufelmannifche Frau in Geburtsfcmergen liegend. Sogleich bedeckt er fie mit feinem Mantel . lagt fie auf weiche Teppiche betten, und Fruchte und Waffer zu ihrer Labung berbeibringen. Das neugeborne Rind wird an ben Bruften einer Rameblinn genabrt. Bur Bartung Der Mutter laft er eine Gflavin jurud, und befiehlt ibr, die Frau ju ihrem Manne ju bringen, fobald es ihr Buftand geftatten murbe. Diefer, ein vornehmer Dufelmann, veraof Freudentbranen, als er eine geliebte, icon ale verloren bemeinte Gattinn wieder iab , und ichmor, Bandouins großmutbige That nie zu vergeffen. Bald fand er Gelegenbeit feine Dankbarteit gu beweifen.

Der Ronig von Jerusalem hatte fich nach Joppe verfügt, um von den Beichwerlichteiten des Rrieges auszuruben, und feine Truppen entlaffen, als plöglich die Rawricht tam, daß das mufelmannische Beer fich wiesber gefarmeit habe, und zum neuen Angriff beranrucke.

Baudouin , ben ber Sieg von Ramla vermeden aemacht batte, ließ fith nicht Beit, feine Rrieger gu fummeln, fondern rudte mit 200 Reitern und einigen abenblandis fchen Bilgern Den Reinden entgegen, und bot'ihnen, ib. ver großen Ubergahl ungeachtet, die Schlacht. Doch der Bleine Saufe murbe aleich beim erften Ungeiff unringt, und focht nur noch, um rubmlich ju fterben. Der Ronig von Jerufatem, gezwungen ju flieben, verbarg fich in Dem Saidefraut. Die Garozenen Rectten basfelbe in Brand, und nur mit Dube entrum Baubouin nach Ramla. Diet. von Reinden umringt, ohne Bertbeibigungemittel, fab Baudouin feinem gemiffen Untergang entwegen, als ein Grember ericheint, und ibn fo anredet : Dantbarteit führt amich gur dir. Du baft dich gegen eine mir theure Gattinn "großmulbig ermiefen; bu haft fie ben Ihrigen gurudgeges" "ben , und ihr Beben gerettet; ich tropte beut taufend Befahren , um eine beilige Schuld ju bezahlen. Die Ga-"ragenen umringen von aften Geiten bie Stadt. in Die Du bich geflüchtet baft ; worgen wird fie genommen; Beiner ihrer Bewohner entgeht dem Tode. 3th biete bir gein Mittel gur Rettung. 3ch tenne Wege; Die nicht be-"fest find; eile, die Beit brangt; dir bleibt nichte ubria . als mir gu folgen. Bor Unbruch bes Tages wirft bu bei Den Deinen fenn." - Baudouin fteht einen Augerbfid an, und bemeint bas Schidfal feiner ungludliden Getabrten. Endlich überlagt er fic der Grogmuth des Gmies, und mitten in der frurmifden Racht verlaffen Beide , unter fomacher Bededung Die Stadt. Ginige Deilen von Romla icheiden der Emir und Baudouin unter Thranen. Grite. rer tehrt ju den Geinen jurud; Baudouin begibt fich in Die Stadt Arfur. - Ramla murbe ben folgenden Morgen mit Cturm gemmmen, und die Befagung niedergehauen.

In den Zeiten des Mittelalters, wo jeder freie Mann die Baffen führte, und personliche Tapferkeit über Alles galt, sah man häufig Fürsten und Feldherrn in den Schlachtreiben gleich den gemeinen Rriegern sechten, und Thaten, werth der homerischen Delben, vollführen.

Die Christen hatten unter Baudouin III. die Belagerung von Damascus beschloffen. Sie griffen die Garten an, die diese Stadt auf der Abend und Nacht Sette umgaben, und bemächtigten fich derselben nach dem hartnäckigsten Widerstand. Aber die Muselmanner zogen fich nicht in die Stadt zuruck, sondern fiellten fich hinter ben Fluß, der in ihrer Rabe vorbeistießt, und hielten burch Pfeilicung erind Steinwurfe die Chriften entfernt, welche durch bige und Ermudung ericooft, ihren Durft

an fillen begehrten.

Den Rluft ju geminnen, murbe ein neuer Angriff unternommen. Baudouin mit feinem Beere, ben Johannitern und Templern, jog voraus. Ludwig folgte mit den Rrangofen. Ronrad von Schwaben, Raifer ber Deutichen. Der die Erummer feines Beeres gefammelt , machte den Rudebalt, und follte die andern vor Uberfällen icuten. Die Schlacht begann. Bandouin und feine Rrieger thaten Bunder der Tapferteit ; aber fie vermochten nicht, Die Dufelmanner jum Beichen ju bringen. Da brangt fic Ronrad, von Benigen begleitet, burd bas frangofifche Deer bis ju den Rampfenden vor, und fallt mit unmider-Beblichem Ungeftum auf die Ungläubigen. Des Todes ift . men er erreicht. Beffurst weichen Die Reinde. Doch jest fellt fich ibm ein riefengroker Saragene entgegen, und forbert ibn jum 3meitampf. Ronrad nimmt fagleich bas Grbieten an, und fliegt feinem Teinde entgegen. Beibe Deere fenten die Baffen, um dem 3meitampf jugufeben, angftlich für ihren Rampfer beforgt, und entichloffen, nach bem Falle des Ginen oder des Undern die Schlacht fogleich wieder fortgufeten. - Richt lange mabrte Die Ungemilbeit. Dit einem furchtbaren Streiche trifft Ronrad feinen Gegner in die Schulter, und haut den Rorper mitten von einander. Diefes Bunder der Starte und Tanferteit verdoppelte ben Ruth der Chriften, und feste die Unglaubigen in Schreden. Sie jogen fich in die Stadt jurud, und ließen die Rreutfabrer Meinter des Aluffes.

#### VII.

Reuefte Militarveranderungen.

Beforderungen und überfetungen.

Chiefa, penf. G. M., ward Festungs - Rommandant in Therestenstadt.

Donath, ungar. Garde, jum Obl. bei Colloredo Mantfeld 3. R. bef.

Ballafy, betto als Ul. gu G. f. Jofeph Suf. eingeth. Raimund, Rapl. v. 2. Art. R. als Dytm. und Pofts Rombt. gu Leangan im venet. Garn. Art.

Rombt. ju Legnago im venet. Garn Art. Dift bef.

Sofmann, Obl. v. Art. Feldzeugamt als Rapl. jum Peterwarbeiner Urt. Dift. bef.

Sofmann, Ul. Abj. betto als Obl. u. Abj. bef. Runftlern, Daj. v. Colloredo Mansfeld 3. 3. Mar.

Joseph J. übers. Castelnau, Graf Jos., Rad. v. Raiser Uhl. z. Ul. bef. Rogalla v. Lewicky, detto v. E. H. Karl Uhl. detto. Brbna, Graf Rudolph, detto detto. Riesaet v. Elbenstein, pens. Hptm. als Plathptm. in

Brood. angeft. Rambard, penf. F. in Civildienft übert.

Sperling, penf. Ul. Detto.

Mars, penf. Optm. detto. Jäger, penf. Ul. betto.

Eichhof, Soi., ebemal. 7. niederland. Marine Lieut. haben Se. Maj in allerhochftibren Diensten ben Sauptmannstitel in der Armee verlieben.

## Penfionirungen.

ohen ftein, Optm. v. Dumug. Garn. Art. mit Dajors Rar. und Penf. Branbfatter, Optm. v. Dalmat. Detto Detto.

Gerneth, Spim. v. G. B. Raci & Tegethof, Ul. v. G. S. Endm. 3. DRag, Dbl. v. G. S. Rudolph J. Cassolla, Major v. 3ad 3. Lefer, Dbl. v. Lufiquan 3. Somarg, Dbl. v. vat. Reng : Greit 3. Stein am, Rapl. v. Leopold Sigilien 3. Baffolini, Dbl. v. Greth 3. Boppini, F. v. Brief, Dpim. v. detto. George, &. v. Mar. Jofeph 3. Rriedel, &. v. Argentean 3. Spinelli, Ul. v. Prochasta 3. Gardigup, Dbl. v. Burtemberg 3. Fromm, Dbl. v. Bellington 3. Blain, Rapl. w. Spleun 3. Jandarevid, Ul. v. G. D. Frang Rarl J. Lefai pre, 2. Rittm. v. Rojenberg Chevl. Cormann, Ui. v. detto. Sap, 1. Rittm. v. Palatinal Buf. Berner, Opim. v. Liccaner Grg. R. Ctetovid, bette v. Bellad. 3llpr. Ger R. dette. Raglid, detto v. Tidocity, Ul. v. R. D. Grg. Rocton. Bereran, Dbl. v. Cerisburg. Rout. Louis Dautanes, Plasspin. ju Brood. Ruttelet G. 3. Erben, Major v. Rronpe. Beietn Drag.

## Quittirungen.

Pietragrus, verf. Obl. Mando, peni. ortm. Bobm, Judem. Lered Uhint. Ctaib. Pel. v. Laier J. Oberburg, Suron, W. v. detts. Claw 18. F. v. detts. Bottpani, W. v. Dentidmeifter J. Cimon, Obl. v. Cjarteretty J. Liedermann, E. v. C. d. Addit. Accalcatti, Obl. v. Bungin J. Hutter, F. v. Jad J. Woder, Obl. v. heifen Jouding J. Czell, W. v. Beihelm & Rudenl. J. Tagner, M. v. Beihelm & Rudenl. J.



Busch, F. v. Rugent J. Stolnitovic, Dol. v. Wied : Runtel 3, Rigold, Ul. v. Duta 3. Anaus, F. v. Marschall J. Cabet, Ul. v. Bellington 3. Braisty, Ul. v. Paar J. Bamborn, Dbl. v. Radivojevich 3. Mermaldt, Rapl. v. Splenn 3. Bred, F. v. Bafel, F. v. G. B. Frang Rarl 3. Dinnart, &. v. Beaulieu J. Benard, Ul. v. St. Julien J. Lacing, Ul. v. detto. Bidenburg, Graf, 2. Rittm. v. G. S. Frang Rur. Beinrich, Dbl. v. Raifer Buf. Urbanni, Ul. v. Erbpr. Beffen Domburg Buf. Rint, Obl. v. Frimont Suf. Balgha, Ul. v. Billner, Ul. v. Raifer Sager. Toronpan, F. v. 3. Garn. Bat.

### . Berstorbene.

Frenstätter, pens. t. Obst. Cafidanius, penf. Major. Abemann= Letta, penf. Oberft. Finger, penf. t. Major. Rnaus, penf. t. Dajor. Attems, Graf Louis, penf. t. Major. Bouget, penf. G. D. Endrody, penf. t. Obitl. Fronius, penf. G. DR. Görichen, Baron, penf. G. M. Togarsty, F. v. G. S. Budmig 3. Lutficget, F. v. G. B. Rainer 3. Bifchofsen, Hl. v. G. S. Rudolph. J. Bubatichet, F. v. Lufignan 3. Baffirt, &. v. Mariaffp 3. Rog, Obl. v. G. B. Frang Karl J. Taffani, Ul. v. detto. Sha'llefta, Ul. v. Bengl Colloredo 3. Favre, Sptm. v. Begulien 3. Rolli, Ul. v. Schwarzenberg Uhl. Dedich, Obl. p. G. S. Rarl Uhl.

#### ~~ 256 ~~

Sauer, Obl. v. 11. Jäger - Bat.
Millanovich, F. v. 2. Banal Grz. R.
Rittersbacher, Obl. v. Deutschbanater Grz. R.
Puricelly, Obl. v. betto
Schmidt, Obl. v. 2. Wallachen Grz. R.
Hahn, Ul. v. 3. Garn. Bat.
Raifer, Ul. v. 2. Galliz. Rordonabth.
Ludow, Rapl. v. böhm. Grz. Rordon.
Rohlert, Obl. v. 4. Art. R.

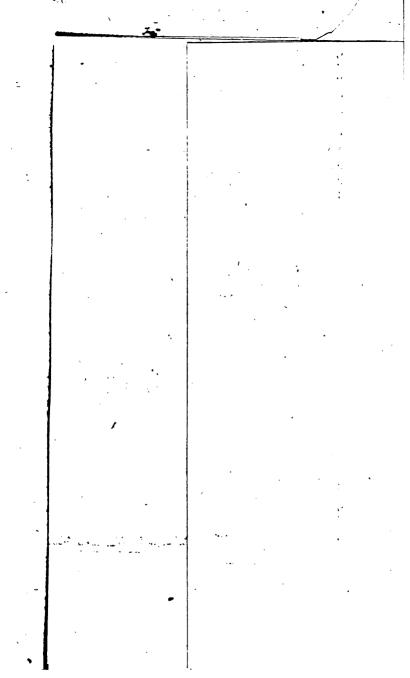

Sauer, Obl. v. 11. Jäger-Bat.
Millanovich, F. v. 2. Banal Grz. R.
Rittersbacher, Obl. v. Deutschbanater Grz. R.
Puricelly, Obl. v. betto
Schmidt, Obl. v. 2. Wallachen Grz. R.
Hahn, Ul. v. 3. Garn. Bat.
Raifer, Ul. v. 2. Galliz. Rordonabth.
Ludow, Rapl. v. böhm. Grz. Rordon.
Rohlert, Obl. v. 4. Art. R.

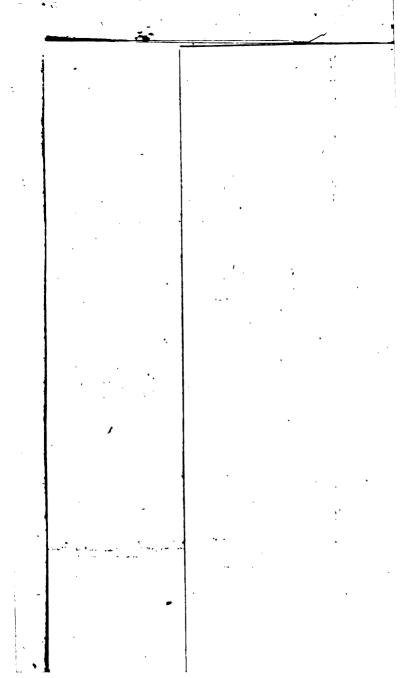



## Destreichische militarische

# Zeitschrift.

Drittes Beft.

In omni autem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam ars et exercitium, solent praestare victoriam.

Flavius Vegetius.

Wien 1819.

Bedrudt bei Unton Strauf.

.\*\* 7 : •

I.

### Des Krieges

i n

# Spanien und Portugal zweite Epoche.

Bon ber Gröffnung des Feldzuges unter Napoleons Unführung bis zur Ginichiffung der Englander zu Corunna und Saragoffa's Fall.

Bom Oftober 1808 bis jum Marg 1809.

#### II.

Bereinte Bewegung der französischen Armeetorps gegen das brittische Deer. Moor's Rückung nach Corunna. Gesecht bei Billa franca und Piedrasisha. — Schlackt von Corunna. Eroberung von Bigo und Ferrol. — Bortheile gegen die Spanier am Tagus ersochten. Die Franzosen bemächtigen sich der Übergänge bei Arzobispo und Almaraz. Infantado's Deer wird bei Ucles geschlagen. — Borgänge in Catalonien. Erober rung von Rosas. Entsat des von den Jusurgenten eingeschlossenen Barcelona. Gesecht bei Cardedon und Molinos del Ré.

Die französischen Reiterabtheikungen setten sich gleich nach Besetzung Madrids von neuem in Marsch, den Spurcen der flüchtigen spanischen Truppenabtheilungen zu solgen, und ihre Vereinigung zu verhindern. Auf der

Etrafe von Matrid gegen Talavera bella Renna eilten Milhaud und Lafalle. Schon am 3. hatten ihre vorges fandten Streifzuge, nur drei Meilen von Madrid, die fluchtigen Truppen von Somostera, zu welchen eine Divikon der Reserve gestoßen war, überfallen, in neue Flucht gesagt, und in der Verwirrung all ihr Geschütz, so Lanenen mit 60 Munitionstarren, erbeuter. Die entarrere Erbitterung und die Zuchtlosigkeit der spanissen Seldaten strafte ihre eigene Feigheit an ihrem unztucktichen und schuldesen Führer. S. Juan wurde zu Talavera mit dem schimpflichsten Tode und den abstentichken Verführmlungen seines Leichnames, den Feinden selda ein betlagenswerther Anblick, zurückgelassen, die am 11. die Stadt erreichten, um von dort nech werder gegen Portugals Gränze zu streisen.

Gegen \22 berühmte Gebaute des Escurials, wels des mehrere Sunderte bewaffnete Bauern, jum Widers Aucht enrichteffen, besetht hatten, marschirte Laboussape am & Seine Division flurmte und eraberte bessen seine met gewaltige Mauern.

Auf der Straße nach Aranjuez zog die Division Mustin mut der Ausalleriebrigade Bordesoult andern feinlichen Abebeitungen nach, von deren Ausenthalt an tenem Orte Aunde einzetroffen war. Sie wichen vor der Autumbt der Franzeien nach der Mancha zurück, und wurden von der franzeisichen Reiterei verfolgt. Tolete ven dem Commandanten der Stadt, General Erestin zur verzweifeltsten Gegenwehre ausgefordert, wurs de den der Annaherung der seindlichen Truppen verlassen. Krieber war üben auf die Rachricht von Madrids Fall die eberste Inna und Trupillo in der Mancha entiles



ben. Ruffin rudte über den Lagus bis an ihre Gran-

Won der leichten Abtheilung ber pohinischen Reiterei, Die gegen Guabalarara jur Ausspahung bes Feinbes ausgefandt worden war, ging indef bie Meldung ein , daß fie bort auf Denas Abtheilung gestoßen , ber ben Beg auf Micala, von ber Frangofen Unkunft in Mabrib noch nicht unterrichtet, eingeschlagen batte. Beffieres brach unverzüglich mit 16. Schwadronen und einem Theil des Bictor'fchen Fuffvolkes auf. Beitig noch von feiner Borrudung benachrichtiget, febrte Denas von Buabafarara jurud, bie Strafe auf Cuenca einzuschlagen; aber fein Rachtrab murbe gu Guadala= rara eingeholt, geschlagen, 500 Gefangene ihm abgenommen , und ber Reft auf beiden Strafen gegen Sarggoffa und Balengia aus einander gesprengt. Sier und bort murben bie Flüchtigen verfolgt; reiche Beute an Bepad bes Beeres und viele Befangene murben eingebracht. Ein ganges Bataillon ju Baftan ftrecte bie Baffen, und eine noch größere Abtheilung, welche 111 Santa Cruz ben Rudzug Denas bedte, überfiel Beneral Montbrun in ber Dunkelheit ber Racht, machte taufend Gefangene, und warf den Uberreft gerftreut in bie Bebirge von Cuenca.

So wiederholte und täglich wiederkehrende Unglücksfälle erschöpften zulett die Kräfte vollends, welche die Truppen zusammengehalten hatten. Mit dem Dashinschwinden ihrer Hoffnungen lösten sich alle Bande bes Zusammenstehens für Baterland und Unabhängigsteit. Meuterei, Murren und zügelloses Aufruhregesschrei erhaben sich in den Lagern, wo es an Allem, an Kleidung, Waffen und Verpflegung gebrach. Nicht

mehr ber Musfpruch gefehmäßiger Gewalt, bie Billführ ber Goldateste rief fich die Reldberrn aus. Co ward ber Gerzog von Infantado an Penas Stelle jum Obergeneral ernannt. - Provingen, im affgemeinen Unglud nur auf die einzelne Gicherheit bedacht, forberten die Streiter, Die fie bem Beer geftellt, an ibre eigenen Grenzen jest jurud. Go jogen bie Balengianer mit Bentura Caro nach ihren Marten , und anbere fleine Schagren, einzelnen entschloffenen Rub: rern folgend, welche nicht gerne rechtmäßiger Oberges walt fich beugten, und in ber Bermirrung des Augenblicks gerne bas Gluck bes eigenen Rubms verfuchen wollten, irrten in ben Bebirgen, und murben ber Urfprung jener Banben , bie , fpater unter bem Ramen ber Guerillas fo furchtbar ihren Reinden, jest noch machtlos und nur auf eigene Sicherbeit bedacht, vor jedem Unblick eines feindlichen Difets in neuer Rincht gerfläubten.

Sanz anders war es hingegen mit der Macht ihrer Gegner, die erhöht durch das Gefühl leichterrungener Siege, durch die Aussicht spielender Eroberungen in den blühendsten Theilen des schönen Reiches,
durch die Hoffnung glanzender Beute in den herrlichen Städten des Südens und durch ihre erdrückende
Menge, die wie ein Strom über die Granzen der
Pyrenaen sich ergoß, den Schrecken, den gewissen Bürgen des Sieges, weit um sich her verbreitete. — Zwei
neue Armeekorps, das eine unter Mortier, das andere unter Junot, waren mit dem Anfange des Dezembers über die Bidasson gegangen. Mortier's Armeetorps, die Divisionen Suchet und Gazan, bestimmt
mit Monsey bei Saragossa sich zu vereinen, war

babin auf bem Mariche, wo er bis jum 16. eintreffen follte. Der Oberbefehl über beibe mar bem Maricall Lannes übertragen. - Junot, mit ben Divisionen Laborde und loifon, mit welchen er früher in Dortuaal gefochten, ructe über Bitteria und Burgos vor. an O ulte Urmeeforpe fich anjufchließen, bas an ber Cea, von Sahagun bis Almanga ftand, bie Stra-Ben ber Moutana, Burgos, G. Unber, Bilbao bed. te, und G. Bincente mit einer Abtheilung befette. Die Divifionen Merle und Mouton, die Kavalleries brigaden Belle und Rranceschi maren in feinem Ermeeforps, - bie Dragonerdivifion ju ibm auf dem Marfche. - Den und Lefebre maren von ibrer erften Bestimmung, jener nach geendigter Berfolgung ber Klüchtigen von Tubela über Guabalgrara, diefer von ber Borrudung nach Ballabolib, Die er nach ber Schlacht von Burgos vorgenommen, über Segovig, nach ber Bauptstadt aufgebrochen. Dort mar nun bes Raifers Sauptlager ju Chamartin , einem Heinen ganbfite außerhalb Madrid. Die Garden, Die rheinischen Trup. ven unter General Leval, die poblnische Legion unter Beneral Balence, maren um die Sauptstadt verfammelt. Der bereits vorausgeeilten Ravallerie unter Milbaud und Lafalle folgte bie Divifion Gebaftiani auf ber Strafe von Talavera. - Bictors Divisionen Ruffin, Maison, Bilatte, Die Reiterei unter Borbes foult, fanden ju Tolebo, Occana, Saracona, Buabalarara, und Beffi eres Reiterabtheilungen folgten beobachtend nach ben Grangen von Cuenca den gurude weichenden Spaniern nach. - Neun volle Armeekorps, mit ben beiben in Catalonien unter G. Cyr und Dubes mes, ftanden jest auf fpanifchem Grunde, unb

ichon zog abermals eine neue Refervearmee burch bas bifliche Frankreich, nach Spaniens Granze bestimmt, beren frühefte Abtheilungen fich wieder zu Banonne unster Kellermann zu sammeln begannen.

Mit folden Riesenkräften gab es nur eine Furcht, für ben franzöfischen Feldberrn, die Furcht, seine Feins be felbst, die er zu vernichten gewiß mar, nicht mehr im Felde zu sinden. Überzeugt, daß die brittischen Truppen den ungleichen Kampf nimmer wagen würden, daß Moore auf die erste Nachricht von der Vorrückung über Talavera gegen Portugals Gränze, um den gestährdeten Rückzug besorgt, sogleich gegen Listaden aufsbrechen werde, und nicht mehr einzuholen senn würde, schried Berthier dem Marschall Goult die einfache Weissung, sich so schnell als möglich Leons, Benaventes und Jamoras zu demeistern, und, wenn es ja noch mögslich wäre, die zurückweichenden Britten von Portugals Gränze weg, gegen Gallizien zu drücken.

Anders jedoch, als es die Franzosen erwartet hatten, war es gekommen, und mit ehrenvollem Blute dachten die Engländer erst den Boden zu verkausen, den fie nicht zu behaupten vermochten. Es ist bereits gesagt worden, daß Moore, unbekannt mit den Borgangen zu Madrid, nach der Vereinigung seiner ganzen Macht selbst zum Angriff überzugehen beschlossen hatte. Er setze sich demnach gegen den Duero in Berwegung. General Beressord mit seiner Division und der Reserve, und die Reiterei unter General Paget, die jungefähr 2300 Pserdestart, von Astorga herabkam, sollten zu Toro sich vereinen, Moore mit seiner Division ihnen sodann auf Tordesillas solgen, und Baird zu seiner Aufnahme oder Unterstützung zu Benavente,

Poften faffen. Über Ballabolid bann weiter vorzubringen, bes Feindes Berbindung mit Burgos und Palen-: gia ju unterbrechen , und ihn von Madrid und Garagoffa abzugieben, mar die Abficht der Bewegung. Paget kam mit der Kavallerie am 12. Dezember nach Sorbefillas. Stuart, ber mit zwei andern Regimentern über Arevato babin vorructe, überfiel eine feinbliche Abtheilung zu Rueda, und machte fie größten Theils gefangen. Moore's Gauptquartier mar indeffen gleichfalls aufgebrochen, und hach Alaejos verlegt worben. Bon: Madride Ubergabe war er Eurg zuvor burch ein Schreiben bes Oberften Grabam unterrichtet morben. Die Depefden eines frangbilden Gilbothens, welchen bie Bauern erfchlagen, und bie Berthiers Befehle an ben Marichall Soult enthielten, gaben ju Alaejos, wo fie ibm ausgeliefert murben, belles Licht über feine Lage. Noch glaubte er, bemungeachtet einen Theil feis nes Planes verfolgen zu konnen, wenn auch nur ten nachften feiner Beinde bei bem bevorftebenben Ruckzug von fich entfernet, ober unwirkfam gemacht ju haben. So ructe er am 15. nach Loro, am 18. nach Caftro nuero, Baird nach Benavente, por. Pagets Reiters abtheilungen brangen bis Nallabolid. Baird erhielt jest Befehl, die Garden und Manninghams Brigade nach Majorga zu führen, wohin Moore felbst über Villalparbo und Balbenas vorructe. Um 20. Dezember tras fen fie bort zusammen. Die Reiterei mit bem leichten Gelduse ftant ju Monaftero Megas Abacho , brei Stunden vor Sabagun. Paget, unterrichtet, bag eine feindliche Abtheilung in feiner Dabe ftanbe, unternahm es, fie aufzubeben. Gein Borbaben, vom Reinde gu fruh entbedt, gelang nicht gang. Liefer Gonce, und

ichon zog abermals eine neue Reservearmee burch bas billiche Frankreich, nach Spaniens Granze bestimmt, beren früheste Abtheilungen sich wieder zu Banonne unster Kellermann zu sammeln begannen.

Mit solchen Riesenkräften gab es nur eine Furcht, stür ben französischen Feldberrn, die Furcht, seine Feinsbe felbst, die er zu vernichten gewiß war, nicht mehr im Felde zu sinden. Überzeugt, daß die brittischen Truppen den ungleichen Kampf nimmer wagen würden, daß Moore auf die erste Nachricht von der Vorrückung über Talavera gegen Portugals Gränze, um den gefährdeten Rückzug besorgt, sogleich gegen Listadon aufbrechen werde, und nicht mehr einzuholen senn würde, schrieb Berthier dem Marschall Soult die einfache Weisfung, sich so schnell als möglich Leons, Benaventes und Jamoras zu demeistern, und, wenn es ja noch mögslich wäre, die zurückweichenden Britten von Portugals Gränze weg, gegen Gallizien zu drücken.

Anders jedoch, als es die Franzosen erwartet hatten, war es gekommen, und mit ehrenvollem Blute dachten die Engländer erst den Boden zu verkaufen, den sie Micht zu behaupten vermochten. Es ist bereits gesagt worden, daß Moore, unbekannt mit den Borgängen zu Madrid, nach der Vereinigung seiner ganzen Macht selbst zum Angriff überzugehen beschlossen hatte. Er sehte sich demnach gegen den Duerd in Beswegung. General Beressord mit seiner Division und der Reserve, und die Reiterei unter General Paget, die jungefähr 2300 Pserde start, von Astorga herab kam, sollten zu Toro sich vereinen, Moore mit seiner Divissen ihnen sodann auf Tordessung zu Benaventz zu seiner Aufnahme oder Unterstützung zu Benaventz



Doften faffen. Über Ballabolid bann weiter vorzubringen, bes Reindes Berbindung mit Burgos und Palengia gu unterbrechen , und ihn von Madrid und Garagoffa abzugieben, mar die Ubficht ber Bewegung. Daget tam mit der Kavallerie am 12. Dezember nach Tor-Defillas. Stuart, ber mit zwei andern Regimentern über Arevalo babin vorructe, überfiel eine feinbliche Abtheilung ju Rueda, und machte fie größten Theils gefangen. Moore's Sauptquartier mar indeffen gleichfalls aufgebrochen, und hach Alaejos verlegt worben. Bon: Madride Ubergabe mar er Eury zuvor burch ein Schreiben bes Oberften Graham unterrichtet worden. Die Depefden eines frangofifden Gilbothens, welchen bie Bauern erfcblagen, und bie Berthiers Befehle an ben Marichall Soult enthielten, gaben ju Maejos, wo fie ihm ausgeliefert murben, belles Licht über feine Lage, Doch glaubte er, bemungeachtet einen Theil feis nes Planes verfolgen' ju tonnen, wenn auch nur ten nachften feiner Beinde bei bem bevorftebenben Ruckzug von fich entfernet, ober unwirkfam gemacht ju haben. So rudte er am 15. nach Loro, am 18. nach Caftro nuero, Baird nach Benavente, vor. Pagets Reiters abtheilungen brangen bis Ballabolib. Baird erhielt jest Befehl, die Garben und Manninghams Brigabe nach Majorga zu führen, wobin Moore felbst über Billalvardo und Balbenas vorructe. Um 20. Dezember tras fen fie bort gusammen. Die Reiterei mit bem leichten Gefdute fant ju Monaftero Megas Abacho, brei Stunden vor Sabagun. Paget, unterrichtet, bag eine feindliche Abtheilung in feiner Rabe ftande, unternahm es, fie aufzuheben. Gein Borhaben, vom Feinde gu fruh entbedt, gelang nicht gang. Liefer Schnee, und

ein Sohlweg, ber, das Feld quer durchschneibend, setne Bemegungen hinderte, begünstigten ben Feind.
Endlich setzen seine Reiter im muthvollen Anlaufe über,
warfen und durchbrachen das feindliche Ereffen, machten 157 Gefangene, und trieben die übrigen in die Flucht. Moore rückte nach Sahagun, und gab dort seinen durch Frost und Märsche erschöpften Truppen
einen Rubetag.

Ganz nahe stand das brittische Geer nun den französischen Schaaren gegenüber. 25,400 Mann hatten jene jett zwischen Sahagun und Nillada versammelt. 3 bis 10,000 Spanier, welche Romana wieder ins Feld zu stellen vermochte, sollten über Mansilla durch eine Borrückung die Ausmerksamkeit der Franzosen beschäftigen, während die Engländer über den Carrion auf Salvanha, Soults Haupslager drangen. Auch dieser hatte nach der Niederlage seiner Vortruppen und auf die Nachricht von der Engländer Marsche seine Truppen enger zusammengezogen. 18,000 Mann standen hinter dem Carrion, 5000 in der Stadt gleiches Nasmens, 7000 zu Salvanha, die übrigen längs dem Flusse an den Übergangspunkten vertheilt.

Schon war ber Tag jum Angriff auf Salbanha bestimmt, als Bothe auf Bothe mit ben beunruhigendesten Gerüchten im brittischen Sauptlager eintras. Bet trächtliche Berstärkungen bes Feindes waren von Pallenzia am Carrion angelangt; die Truppen bes Junotschen Armeekorps rückten in Gilmärschen über Burgos heran; von Madrid, vom Escurial, von Talavera brange sich Aus in dichter Menge gegen Leons Granzen herauf, und mehr benn ein französisches Seer sen in Bewegung, in den Rücken ber Engländer zu ziehen.

Rapoleons Abficht mar nicht fanger ju verkennen ! mabrend die Englander, durch Goults icheinbaren Bis berftand bingehalten, vielleicht bis Burgos gelockt mur; ben, gewannen feine Kolonnen Beit, über Galamanca und Arevalo nach Benavente zu bringen, und mit Junot, der in der Englander rechten Rlanke auf Dalen: gia vorging, ju ihrer ganglichen Bernichtung fich ju verbinben. Der nachste Mugenblick mar entscheibent, bie geringste Verzögerung verberblich. Moore befahl ben Ruetzug. In zwei Ubtheilungen, Baird über Balengia, er felbst über Caftro Bongaleg, boffte er unan= gefochten bas jenfeitige Ufer ber Esla zu geminnen. Romana, feine Bewegung zu becken, ließ 3000 Mann mit vier Geschüten an ber Brucke bei Manfilla guruck; er felbit trat ben Rudzug gegen leon an. Diefe Stadt mit boben Ballen und maurifchen Thurmen umgeben ; auf einer ringsum unbeherrichten Gbene, vermochte, wenigstens einige Tage, bes Feindes Vorbringen gu bemmen.

An dem Tage, da Moores erste Abtheilungen zum Räckzug gegen Benavente aufbrachen, am 24. Janner, zogen auch schon die Vortruppen der französischen Sauptmacht vom Eseurial herauf über Tordesillas gez gen Benavente. Mehr denn 70,000 Mann waren gez gen Moore im Unzug; Napoleon selbst an ihrer Spiz he. Mit seinen Garden, unter Walters Befehlen, mit Neps Armeeforps und der Reiterbrigade des Geznerat Bessieres war er plötlich am 22. von Madrid aufgebrochen, und über Villa Castin gegen Medina im Unzuge.

Moore mar glüdlich über bie Esla gegangen. Pas get bedte ben Rüdzug. Bu Majorga trafibn ber feinte

liche Bortrab. Es fam jum Gefecht. Beide Theile wetteiferten an Muth um bie Ebre bes Erfolges. Die brittifche Reiterei behauptete das Feld, und überfette erft am folgenden Tage die Esla. Zwei Strafen theils ten fich von Benevent jum fernern Ruckzug nach Gallis gien, die eine furger, aber fur Befcut fcmer gu befabren, über Requejo nach Orenfee, Die zweite in befferem Buftanbe über Aftorga. Dabin erbielt Bairb Befehl, von Valenzia aus aufzubrechen. Moore mit Sope, Frafer und der Referve folug am:28. über Banefa ben Marich eben babin ein. Daget bilbete nochmals ben Nachtrab. Die erftgenannte Strafe über Orenfee ju beden, daß teine feindliche Ubtheilung auf ihr feinem Rudzug zuvorkomme, murbe Beneral Cramfurd mit 3000 Mann leichtgerufteter Truppen entfendet. Raum batte bas brittifche Sauntheer bie Ufer ber Esla verlaffen , fo zeigte fich am 29. mit anbrechendem Dorgen ein Geschwader feindlicher Reiter an ber gerftorten Brude. Der General Lefevre Desnouettes führte fie an. Es waren 400 Mann ber faiferlichen Garbe. Obne zögernde Babl marf ibr kubner Rubrer fich in bie reißenden Wogen, und fturzte mit belbenmuthigem, aber unbefonnenen Eifer auf die brittifchen Bormachten los. General Stuart eilte jur Bilfe berbei. Nach eis nem Gefechte, bas auch ihre Gegner mit Achtung erfüllte, mard Lefevre mit 70 feiner Leute von der Debrgabl umringt und gefangen; beinabe eben fo viele tobte und verwundete Barben lagen auf dem Bablolat, mit Dube gewannen bie übrigen bas bieffeitige Ufer wieber, von ben Rugeln ber englischen Batterie begleitet, und mit ben Bellen fampfend, die noch mehrere fortriffen.

Moore traf indeß mit Baird in Aftorga gufam= men; aber mit ichmerglichem Unwillen fand er die Gradt von Romana's Truppen überfüllt, die er gur Gicherbeit feines finken Flügels langft noch ju Ceon mabnte, we im ichlimmften galle ber ercentrifche Ruckzug nach Oviedo ihnen erübriget batte. Aber ju Manfilla von Coults Reiterei an ber Brude überfallen, bie in ftraf= licher Rachlaffigkeit ungerftort geblieben mar, batten fie 1500 Befangene, 50 Offiziere und 2 Fahnen verloren ; Leon, von ber befturgten Befagung verlaffen, batte. feine Thore geoffnet, und unaufgehalten konnten von bort Soults Schaaren gegen Uftorga in ber Flanke bes englischen Beeres vordringen. Unordnung, Berwirrung und zugellofe Ausschweifungen, bas mute Befolge fliebender Beere, berrichten indefin letterer Stadt. Borrathe, Bevack und Reldgerath, bei Bairds Borrudung bort gurudgelaffen, mit bem Befcute und bem Wagentroß ber nachkommenden Armeen im verwirrten Getummel gufammengefahren, brangten fich in ben versperrten Strafen, und aus bem garmgefdrei ber in Ungewißheit bin und wieder wogenden Saufen tonte bie Webklage ber gemigbandelten Burger. Raum vermochte die unerbittliche Strenge ber gegebenen Maßregeln, die Bernichtung alles nicht fortzubringenben Bepaces, die Unftrengung der Offiziere, die Ordnung berguftellen, und die Sicherheit des fernern Ruchzuges ju bewirken. -

Um 30. zog das brittische Geer nach Villafranca ab; ber Nachtrab, ber jur Beobachtung bes Feindes zu Banesa und an der Brücke von Ortigo zurücklieb, folgte bei dem Andrange bes Feindes in gemessener Entfernung. Romana hatte bie Richtung von Man-

iches gegen Orenfee eingeschlagen; aber seine zerftreusten Truppen irtten auf allen Straffen, und füllten alle Städte und Orte mit Unordnung und Berwirrung. Die Franzosen folgten den Beichenden auf dem Fuße. Soult über Manfilla, Ren über Villafer, Napoleon selbst über Valderas auf Aftorga. Um 31. stießen fie dort mit ihren heeren zusammen.

THE PERSON NAMED IN THE PERSON NAMED IN

Boltenbrüche eines kalten und burchbringenden Regens, abwechselndes Coneegestober und Glatteis batten ibre Fortschritte gebemmt, und bauften Ungemach und Rrantbeit auf ben erstarrten und vor Erfcopfung binfintenden Golbaten. Aber bedauernsmerther noch mar bas loos ber Englander. Bon ber ftur= mifden Witterung erftarrt und bem berabftromenden Regen burchnaft, batten fie, ftets vom Reinde gebrangt, weber Beit, fich von ber raftlofen Unftrengung bes Marfchet zu erholen, noch bie Mittel, die man ibnen nur fparfam ju reichen vermochte, ju bereiten. Die Bugthiere erlagen querft. Sunderte von Dferben fielen; burch Diftolenfduffe getobtet, lagen fie im tiefen Ochlamm ber grundlofen Otragen verfentt, und verfverrten mit langen Reiben von Karren und Bagen ben Fortzug; benn felbft die noch nicht gang erschöpften Thiere, bie, von bem Bewohner bet Landes jur Borfpann genommen , nur der bekannten Stimme ihrer gubrer geborchten, maren, von diefen verlaffen, nicht mehr aus ber Stelle ju bringen. Die Borrathe , jur Berpflegung der Truppen bestimmt, mußten verbrannt, Entfraftete, Rrante, Bermunde te mußten ber Großmuth bes Giegers ober ihrem Un. tergange in ber rauben Sahreszeit preisgegeben werben. Schon gablten biefe kon erbeutete Bagen, morunter

15 mit Gewehren beladen, und 1600 getobtete Pferbe. Die Bobnungen an ben Strafen, Die Strafen felbft waren mit Nachzüglerh überfüllt; die weder Barnung vor ber naben Befahr, noch Drobung vor Strafe weiter zu bringen vermochten. Moore, mit gepreftent Bergen ben bem Unblide biefer Stenen , mar mit zwei Marichen über Bemlibre ju Billafranca eingetroffen. Bon bier fandte er Gilbothen an ben Abmiral Good, ber mit ber Flotte im Safen ju Bigo lag, alle Trantportidiffe obne Bergug nach Corunna gu fenden. Taglich gerieth indef fein Rachtrab barter mit bem Feinde aufammen; die Poftengefechte ber Reiterei, Die bisber Statt gehabt, machten jest ernfthafteren Treffen Raum, ba ber ftarfere Andrang ber Nachsebenben bie Rothwendigfeit erheischte, bem Saupttrupp felbft Borfprung gewinnen zu machen, wo bie Bunft bes Bobens fleinen Abtheilungen über eine größere Dacht Bortheile gemabrte. Um 3. Janner batte ber englische Dachtrab binter bem Gil, einem reifenden Bergftrom, Poften gefaßt. Die Boben von Prieros und Calcabalos vorwarts Billafranca begunftigten die Aufftellung. 5000 Mann Rufvolt und 600 Pferbe ordneten fich jum Befect ber Division Merle gegenüber, welche, von ber Ravalleriebrigade Colbert unterftutt, jum Angriffe vorructe. Das q8. englische Regiment gerieth zuerft ins Reuer der im Sturmmarich vordringenden Frangofen. Geine Glieder murben von ber Übermacht bes Reindes niedergeschmettert, ohne felbft mit Bortheil wirken gu tonnen. Es jog fich auf bie Boben jurud, mo es, von Beinbergen und Baumpflanzungen gebeckt, fich nachbrucklich zu vertheibigen vermochte. Der Frangofen Angriff begann jest ju ichmanken. Gie erwarteten von

ber Ankunft einer zweiten Kolonne, welche am anbern Ufer bes Gils vorgeruckt mar, bas Beiden jum erneuten Unlaufe. Uber von bem Gefdute bes englifchen Ruchaltes mit einem morberifden Rugelregen empfangen, focte auch jene Kolonne, und ohne einen Rußbreit Raum ju gewinnen, faben die Frangofen ibre Reiben von den feindlichen Geschoffen gerriffen. Gene: ral Colbert, ein junger muthvoller Mann, überdrüßig, bem fcmantenden Gefechte in unthatiger Rube gufeben gu muffen, fprenate gwifden ben Plantlern vor, ben Boben zu erfpaben, mo er mit feiner Reiterei vorzubrechen vermochte. Die Rugel eines brittifden Odubens traf ibn in diefem Mugenblicke vor die Stirne; er fturgte, wie frangofische Sageblatter berichten, um, ein zweiter Epaminondas, die Flucht der Feinde mit brechendem Muge noch getroftet gu feben, welche nur die Unmoglichkeit, mit Reiterei vorzudringen, vor ganglichem Untergang founte. Aber im auffallenden Biderfpruche mit biefer Behauptung fteht die Thutfache, bag Moore erft mit dem Duntel des Abends feinen Ruchalt auf Billafranca jurudiog, fo wie ber geringe Berluft von 50 Mann gegen 200 Englander mit bem bestimmten Rach: theil des Terrains, und dem tapfern Widerstand ber Britten fcmer ju vereinen bleibt. - Einem andern empfindlichen Berlufte vermochte jedoch nicht begegnet ju werden. Gine Geiten : Kolonne von vier fpanischen Regimentern': Majorca, Ibernia, Reavel und Barcelona, bie auf einer andern Strafe gegen Prieros jog, um von ben Englandern aufgenommen zu werben, auf bem Mariche verfpatet, langte abgemattet, ericopft, gerftreut auf bem Plate an, ber von ben Feinden bereits in Befit genommen war. Die frangofifche Reiterei eilte ihnen entgegen. Die ersten Bataillons bitbeteit Bierecke; aber bas vorderste, von einer Dragoners Abtheilung aus einander gesprengt, streckte die Bafsfen, und mit 6 Kanonen und 10 Fahnen gaben sich auch die übrigen gefangen. Schon berechneten die Fransposen die Jahl der seit ihrer Vorrückung eingebrachten Gefangenen auf mehrere Tausende, unter ihnen 1500 Engländer. 300 Kranke und Verwundete fanden sie im Hospitale zu Villafranca, das in ihre Hände gerieth. Die Kriegsvorräthe hatten die Engländer in Brand gesteckt; von den Geschützügen, was sie nicht fortbrinsgen konnten, vernichtet.

Moore machte mit ben Referven einen Nachtmarfd auf Barefias. In bem Engpag von Piedrafilba murbe neuerdings Sug gefaßt. Rapoleon, von ber Unmbalichkeit überzeugt, bas brittifche Beet von ber Rufte abjufchneiden, und eben fo gewiß, baß bei beffen geringer Starte Soults Abtheilung binreichend fenn murbe, Die Britten bis auf ihre Schiffe ju brangen, übergab biefem Die Ausführung feiner Absicht. Bier Divisionen : Merle, Lorge, Labouffane, Mermet, murden ibm untergeorde net. 21s Nachhalt folgte ibm Ren's Urmeecorps von Uftorga nach. Napoleon mit bem Überrefte bes Beeres und feinen Garden febrte nach Malladolid gurud. Bon Junote Urmeecorys, bem eine andere Bestimmung für feine Derfon nach Urragonien jugebacht mar, ließ er bie Strafe am Duero gegen Portugals Grenze verfolgen, um Toro und Zamora, die ihre Thore bem Sieger verschloffen , ju bezwingen.

Um Abend nach bem Gefechte von Prierod fließen Soults übrige Divifionen ju Merles Bortrab, und mit einem bochft angestrengten Marsche erschienen fie

am folgenben Sage vor Diebrafilba. Colder Übermacht mar Moor's Rachtrab nicht gewachsen. Er wich, bie-Tesmal in Unordnung; 1500 Gefangene, 5 Kanonen, eine Menge von Wagen , barunter eine Kriegskaffe, deren Betrag von den Frangofen auf 1,800,000 Li= pres angegeben murbe, gingen verloren. Moore jog fich auf Rogales, von da auf Lugo guruck. Um von dem Feinde, ber die Berftorung ber Bruden von De= repra und Cruciel verbindert batte, und mit Ubergemalt nachdrangte, nicht allzu febr gebrückt zu merben, ließ er auf ber Sobe ober Constanting, über welche Die Strafe nach Lugo fich bingiebt, Die Ochugen mit ber leichten Artillerie jurud, bamit fein Beer auf dem vielfach gefrummten Beg, den es binabzieben mußte, nicht bem feindlichen Feuer preis gegeben merbe. Aber auch auf ter entgegengefetten Geite bes Berges, melden die Frangofen beraufdringen follten, lag die Strafe auf eine weite Strede von ber Bobe überfeben, und murbe von bem englischen Befchüte bestrichen. -Die Frangosen erkannten bald ben Bortbeil der brittiiden Stellung. Mit Borficht blieben fie auf ben gegen: überliegenden Boben, bis auch der fcmache Rachtrab ben Berg verlaffen, und fich binter bie Mavia gezo: gen batte, wo Paget mit bem 28. und q5. Regiment fie aufnahm. Drei andere Regimenter fanden im Sintertreffen auf einer nabe am fluffe gelegenen Sobe. Ru beiben Geiten ber Brude über bie Mavia beberrich. te bas Gefdus von Pagets Brigade die Ebene jenfeits bes Fluffes. Die frangofifche Reiterei brach gegen bie Brude vor. Bon bem Gefchute empfangen, marfen fie fic von ben Pferben , und fuchten mit ffurmender Sand bes Uberganges Meifter ju werten. Gie mut

den jurudgeschlagen, und gleiches Schickfal erfuhr auch bas Fugvolt, welches ihnen jum Sturm nachgerücket war. Paget behauptete die Brücke bis zur einbrechenden Nacht; bann folgte er bem Rückzuge des Heeres auf Lugo nach.

Moore bachte, bier mit bem Feinde ju ichlagen. Ein ernfter Befehl, an bie Subrer ber Truppen ges richtet : bei ber Rabe bes Reindes und bem bevorftes benben Rampfe bes Gieges ficherftes Unterpfand, ben Beift ber Bucht und Ordnung, von neuem in die aufgeloften Reiben ber Truppen ju bringen, und mit aufmerkfamer Erfüllung ihrer Pflicht ibnen felbit vorzu= geben, - bereitete bas Beer jum Befechte vor, mabrend ber Felbberr felbft bie Lage Lugos und bie Begend umber erforschte, um die Aufstellung ber Truppen guordnen. Er fand fie gunftig, und munfchenewerth gur Schlacht. Der tiefe und reißende Tambogaftrom becte feine rechte Flanke, Lugo feinen Ruden; feine linke Rlanke, am meiften dem Angriffe bloggeftellt , verftartte er mit Truppen und Gefdut. Go erwartete er freudig ben Reind. Um 6. um Mittag jogen bie Franjofen beran. Abgemattet vom Mariche, wollte Soult fie nicht ins Treffen fuhren, und bes Ruckjugs gewiß, ben Moore am nachsten Tage fortfeten murbe, begnuge te er fich, mit bem Bortrabe bas feindliche Beer im Muge ju behalten. Begen feine Erwartung fant er es auch am folgenden Morgen noch in ichlachtfertiger Stellung. Moore's Abficht zu prufen, fandte er Gefcut por, und es entspann fich eine Ranonade, die einige Stunden mit Beftigfeit von beiben Geiten unterhalten, mabrte. Soult ließ indeß einige Regimenter, in Rolonnen geordnet, jum icheinbaren Angriff gegen ben

rechten Glügel ber Englander vorruden. Die Garben, die dort aufgestellt maren, bielten fie mit tapferem Wis berftande auf. Aber Franceschis leichte Reiterei und eine ftarte Kolonne Infanterie, bas ausgezeichnete zweite leichte Infanterieregiment an ber Gpige, bebrobten inden ben linken Flügel, an beffen außerftem Ende Leiths Brigade, aus brei Regimentern Rufvolk, fand. Die OduBentompagnien waren vorgerudt, und fochten mit bem frangofifden leichten Regimente, als Moore, von der Gefahr auf dem bedrohten Punkte unterrichtet, fonell nach jenem Flügel eilte, burd feine Begenwart ben Muth ber Truppen ju erhöhen. Bor ber Fronte bes 51. Regimente, in beffen Reiben er fruber felbft gefocten, traf ber bochgeehrte Felbberr in bem Mugenblicke ein, ba die Ochunen, von allen Geiten geworfen, auf ihre Regimenter jurudwichen. Muf Moor's Buruf fturgten biefe mit gefälltem Gewehre ben porbringenden Frangolen entgegen, trieben fie von ben gewonnenen Soben, und behaupteten ibre Stellung. Franceschi, um den Flügel zu umgeben, war auf einen ju weiten Umfreis gerathen, und fam fur bie Enticheidung bes icon jurudgeschlagenen Ungriffes ju fpat. Die Frangofen fehrten nach ihrer Mufftellung vom vorigen Lage jurud. Aber burch Franceschis Marich um fo gewiffer überzeugt, baf bas beutige Befecht nur als eine Rekognoszirung für ben ernftlichen Ungriff am folgenden Sage anzuseben fen , verwandte Moore die Rube ber Macht, um mit der größten Unftrengung Gefdug auf wichtige Punfte ju bringen, und alle Unstalten jur Ochlacht ju treffen. Mit anbredendem Morgen burdritt er feine Treffen, und bie Diegesluft und Gewißbeit, bie aus ben Augen ber

Burg guvor noch aufgelöft und muthlos nachzügelnden Soldaten glangte, ließen ibn mit, verdoppelter Ungebuld nach der Vorrückung der Feinde verlangen. Doch unbeweglich standen diese in ihren Lagern, die nachrückenden Verstärkungen erwartend, und von des Gegeners ohne Blutverlust erzwungenen Rückzug nur allzu sehr versichert. —

Abermals in feinen Soffnungen getäufcht, wich Moore ber ihm fo fcmerglichen Nothwendigfeit. Soult in feiner von unerfteiglichen Soben und tiefen Boblwegen gefdutten Stellung anzugreifen, murbe felbit bei errungenen Bortheilen zwecklos, bei Diflingen gefährlich geworben fenn; benn Ren's Armeeforys, von Aftorga gur Unterftubung aufgebrochen, nabte gegen Lugo beran, und ibre vereinte Ubermacht auch nur abjuwarten, fonnte bem brittifchen Beere ben Untergang bringen. Die im Lager reichlich unterhaltenen Reuer bargen ben Ruckjug ber Urmee. Im heftigften Regen und Schneegestober marfchirte fie Sag und Racht, obne ju ruben, nach Balmeba. Schaaren von Rachzuglern und Entfrafteten blieben von neuem jurud; 18 Befchute und hunderte von Bagen fielen in bem Soblwege vor Lugo bem Reinde in die Sande, ber, als ibm die Lageshelle bie Flucht ber Englander verrieth, mit aller Saft zu ihrer Berfolgung aufgebrochen mar. Dennoch hatten biefe burch ben Vorfprung bes angeftrengten Mariches Betangos unangefochten erreicht, und Moore bermochte ihnen einen Sag zur nothwendigsten Er- . bolung ju gonnen. - Um 11. brach er von neuent auf. Die Brude bei Betangos murde in die Luft gefprengt; ihre Berftorung bemmte bie Machfetung bes frangofifden Bortrabe. Moore jog nach Corunna. In

bie Stadt und Vorstädte verlegte er sein heer. Paget mit dem Nachtrabe ließ er zu Burgo an dem Übergang über dem Mero und auf der Straße von S. Jago zurud. Die Brücken über den Mero befahl er zu zer= foren.

Unter ben vielen Bafen, welche Galligiens Rufte bilbet, find bie vorzüglichsten Corunna und Ferrol. Corunna, auf einer Salbinfel am Eingange ber großen Bucht gelegen , die bis Betangos ins Cand bringt , um= ichlieft in ber Beftalt eines balben Mondes ben Safen, und vertheibiget die Bufahrt mit zwei auf ben entgegengefetten Spiten erbauten Raftellen G. Clara und G. Martin \*). Die Schangen von S. Amaro und G. Antonio, lettere auf fleilen Relfen erbaut, bestreichen Safen und Rbebe. Die Stadt felbit ichunt eine Citabelle, an beren Berte bie Ringmauer fich anschließt, welche fie felber umfangt. Gie ift in bie alte und neue getbeilt. Diefe ift auf bem Berge gelegen, ber bie Salbinfel bildet, - jene auf ber Erdzunge, welche bie Salbinfel mit bem festen ganbe verbindet. - Refter als Corunnas lage, ift noch bie von Kerrol, einem ber vorzüglichften Geeplate Europa's. Mit regelmäßigen gefcbloffenen Berten umgeben, am Polo unt an ter Manbung bes Safens von ichwerem Gefchute vertheitie get, und gegen bie landfeite von zwei Forts, E. Felipe und bella Palma, gefichert, welche jebe Unnaberung lanas der Rufte von Corunna nach Ferrol verwehren, bieten feine Berte nebfibei in tem felfigen Grunde, welder fie umgibt, jeber Belagerung Erot. Rebft weit:

<sup>\*)</sup> Im englischen Schlachtplane find fie G. Intenie und G. Diego genannt.



fäufigen Gebäuden und allen Vorrathen zum Schiffsbau bewahrte es in diesem Augenblicke auch eine ansehnlische Flotte ber Spanier in seinem Safen.

Schon aus ber letteren Rudfict, um biefe Rlotte bem Reinde zu entziehen, murde Moore biefen Ginfchiffungeplat bem von Corunna vorgezogen baben. 211. lein Gifersucht und Miftrauen foloffen ibm obnebin die Thore von Kerrol. Darum mar ibm feine Babl aeblieben, und mas baraus Rachtheiliges fur bie Gpanier felbst erfolgte, kommt nicht auf feine Rechnung. Breibundert fünfzig englische Meilen batte bas brittifche Beer über fteile Bebirge, durch Soblwege und Strome gurudaelegt, im fteten Sandgemenge mit bem Reinde. Reine Rabne, fein Gefchut mar im Gefechte verloren gegangen. Was an Giegeszeichen bem Feinde in die Bande gerieth, mar der Beschwerbe bes Mariches, bem Ungemach ber Jahredzeit unterlegen. Aber bie größte Befahr fant bennoch bevor. Der erfebnte Plat ber Errettung aus brobenber Befahr mar gmar erreicht; die Blide ber Berfolgten wandten fich hoffnungevoll nach ihrem befreundeten Elemente; aber fein Gegel zeigte fich noch in Corunna's Safen, um fie ber Übermacht ibrer Reinde zu entziehen. Rein Transporticiff mar noch angelangt; wibrige Binde bielten fie in ber boben Gee. Der Rriegsrath wurde gusammenberufen; bie bewährteften und unerfcrocenften felbft unter feinen Beifigern ftimmten, durch ihre Pflicht berufen, für Unterhandlung mit bem Feinde. - Bie follte in fo gefahrvoller Lage die zweifelhafte Unkunft ber Schiffe erwartet, wie im Ungefichte eines übermachtigen Feindes, wenn es felbst fo lange fich ju behaupten gelange, bie bann beinahe unmöglich gewore

bene Sinschiffung zu Stande gebracht werden ! — Go gerechte Einwürfe siegten balb in ben noch zweifelnden Gemüthern; nur eine Stimme verwarf mit Unwillen jeden Vorschlag zur Unterhandlung. Moore, die Vorsempfindung des naben Selbentodes in der Seele, hate te nur für eine Vorstellung Raum, des Baterlandes Ruhm und die eigene Ehre. Der Gefahr, welche dem Heere drohte, sollten seine Vorkehrungen begegnen.

Eine Stunde por Corunna erhebt fich eine anfebnliche Sugelreibe, jur trefflichften Aufstellung eines Beeres geeignet. Allein ju ausgebebnt fur Moore's Rrafte, um fie nach ihrer gangen Cange gu befegen, oter im entgegengefetten Falle einer Überflügelung fich Preis ju geben, mußte Moore ibr entfagen, und eine zweite junachft an Corunna liegenbe Sugelfette mablen, bie er, wenn gleich von ber erften überfeben, bem Reinde nicht überlaffen durfte, ber von ihr bas Bestade und die Schiffe ju bestreichen vermocht batte. 2luf biefe Bugel jur Linken, wo bie Strafe von Betanzos burch zwei vorragende Gipfel beberricht gegen Corunna giebt, ftellte er mit jurudgezogener linten Blante, welche ber Moorgrund um bie Mündung bes Mero founte, Boves Division. Un biefe Division, wo bie Soben über bem Dorfe Elvina gegen bas Thal eines Eleinen Baches fich berabfenten, folof fich Baird, feinen außersten rechten Flügel an Elvina gelehnt. Jen: feits bes Thales naber an Corunna, im zweiten Treffen, bie Strafe nach Bigo bedent, fant in zwei Linien Fragers Divifion. Bairbs leichte Truppen unterhielten im Thale ihre Verbindung. Paget, bei bem Bordringen ber Frangofen auf bas Sauptheer jurudgezogen, wurde ju Sopes Unterftutung in bas zweite Treffen

um linken Alugel geftellt. Ucht Gefdute, ba ber Bo: ben teine größere Bermenbung biefer Baffengattung gestattete, ftanden im ersten Treffen vertheilt; fechs fpanifche Ranonen hielten als Ruchalt, für ben augenblicklichen Bedarf bei ben Truppen bes zweiten. In Corunna wurde. vorgekehrt, mas die bringende Rothwendigkeit geftattete und erheischte. Batterien murben errichtet, Schangforbe gefüllt, Gefdute auf die Berte gebracht; alles, mas zu retten möglich mar, Befcut, Bepacte, Pferde, jur Ginfchiffung bereitet, und vernichtet, was jurudgelaffen , bem Feinde gefrommt hatte. Bahrend mit gleicher Thatigfeit Gpanier und Britten zu bem ernften Beichafte fich bie Sand bothen, verbreis tete bes Relbberen unerichrodiner Beift Buverficht und Soffnung in allen Gemuthern, und Froblichkeit, Tang und Refte icalten burch bas Betummel bes Krieges und burch ben nabenden Donner bes feindlichen Befcbübes.

Schon am 12. waren bie Franzosen am Ufer bes Mero erschienen. Bei bem Dorfe Burgo an der zera ftörten Brücke erhob sich eine Kanonade zwischen den Vortruppen beider Theile. Die französische Reiterei unter Franceschi zog indeß Fluß auswärts, und sette bei Legra über. Burgo ward nun vom englischen Nachtrab verlassen. Die Brücke wurde von den Franzosen hergestellt, und am 14. gingen die Divisionen Merle und Mermet mit dem Geschütze siber. Die Engländer wichen auf die Soben von Villalboa zurück. — Um 15. rückten jene gegen die Höhen vor. Die englischen Schüten, welche sie besetzt hielten, wichen sechtend; die Reiterei unterstützte sie. Oberst Makenzie, am linken Flügel der Britten, brach mit einem Theil seines Res

giments vor, durch einen raschen Angriff sich zweier feindlichen Geschütz zu bemächtigen, welche die Seinen bedrängten. Eine Rugel riß ihn zu Boden, und mit dem Fall ihres tapsern Führers entsagten auch die Solzdaten dem Erfolg des kühnen Anlaufs. Sie verließen die Höhen, und zogen sich auf die Stellung des Hauptzbeeres bei Elvina. An diesem und dem vorigen Lage war die Transportsstotte im Hafen von Corunna einzgelausen; Kranke, Geschütz und die Pferde der Bespannung und der entbehrlichen Reiterei waren sogleich eingeschifft worden. Der Aufflug eines Pulvermagazins von 4000 Barrils, das außer der englischen Aufstelzlung lag, auf Moores Besehl in die Luft gesprengt, erschützerte rings um Corunna die Gegend, und verkündete die Rühe des Feindes.

2m 16. Morgens ftand er gur Schlacht georbnet auf ben Unboben ben Englandern im Gefichte, feinen rechten Rlugel auf dem Theilungspunkte ber Strafen nach Lugo und G. Jago, feinen linken bem Dorfe Elvina gegenüber; eine Batterie von zwölf Geichuten auf dem porspringenoften Theile der Bobe über Elvina, burch flüchtig aufgeworfene Balle gebeckt, vor ibrem Treffen. Geine Starte, burch Entfendung einer beträchtlichen Abtheilung gegen Mondonedo, und burch Marich und Gefechte verringert, war auf 20000 Mann angeschlagen. Die Britten fellten nach ber Abtheilung, welche ben Weg nach Wigo genommen, nach bem was auf bem Rudzug verloren gegangen, ober ju früherer Einschiffung bestimmt-war, 15000 Mann ins Gefecht. - In feierlicher Stille verfloß ber Lag; bie Unftale ten , bie Truppen am Bord gu empfangen maren getroffen : ba bestieg Moore bei einbrechendem Abende



nochmals fein Pferd, um an die Gripe feiner Erupven ju eilen, und ibr allmaliges Ubruden jur Ginfdiffung mabrend ber Dammerung ju oronen. Auf bem balben Wege ins Lager traf ibn Sopes Melbung, "ber Reind fen unter bie Baffen getreten, und bilde feine Rolonnen jum Angriff." Mit freudigem Bergen flog Moore nach bem Schlachtfelbe. Bivei Rolonnen, aus Mermets Divifion gebildet, fliegen bie Boben gegen bas Dorf von Elving bergb; bas Reuer ber Plantler fullte icon bie gange Tiefe gwifden ber gegenfeitigen Stellung. Eine britte Rolonne war gegen bie Mitte ber Englander im Ungug. Gine vierte bewegte fich auf ber Strafe von Burgo gegen Corunna , und ein mach: tiger Nachhalt gegen ben linken Alliget ju, Mermets Unterftubung zugewendet, hielt auf halber Bobe. Uber bie vorrückenden Rolonnen meg donnerte die Batterie gegen die englischen Treffen. - Moore befahl Paget und Frager, naber an das erfte Treffen ju rucken; bann eilte er auf bie Soben vor, wo er ben gangen Schauplat bes Gefechtes beffer überfah. Mermets erfte Rolonne batte die Baufer von Elvina erreicht; dort begann jest ber beftigfte Rampf um den Befig bes Dorfes. Beneral Jarbon fette fic an bie Gpipe bes zweiten leichten Regiments. Schritt vor Schritt mit Blut ertampfend, brangen bie Boltigeurs in den Barten bes Ortes por. Bairde Truppen begannen ju weichen. Bu ibrer Gulfe flog Paget mit ber Brigade berbei; Dberft Bedwiß marf mit ben Ochugen Die vorgebrungenen Feinde gurud, und fette bis auf bie Bobe ihres Beichutes ben Fliebenben nach. Reue feindliche Saufen rudten ibm mit Ubermacht entgegen. Paget, ber mit bem 52. Regimente ibm gefolgt mar, nahm ibn auf,

und stellte das Gefecht wieder ber, bas mit abwechseln: bem Glude an ben Bugangen um Elvina schwankte.

Maninabam und Leith, die in der Mitte bes Tref: fens fochten, behaupteten indeß nicht ohne Verluft ibre Stellung; benn von noch großerer Birtung mar bier bas Reuer bes feindlichen Geschützes, mo eine freiere Musficht und bie geebnetere Flache ber Sobe ibm weiteren Opielraum gemabrte. Unerschrocken ftanden bie Eng. lander unter bem Regen von Rugeln, welchen bie frangofifche Batterie auf fie berabichleuberte. Den beftigen Ungriff einer feindlichen Rolonne, welche, gegen ben Tinten Flügel ju, die Goben beraufdrang, wies Leiths Brigade jurud. Doch gelang es ben Frangofen, in einem fleinen Dorfe fich fest zuseten, bas, an ber Strafe von Betangos gelegen , Maninghams vorgeructe Brigade in ein verderbliches Rreutfeuer brachte. Dberftlieutenant Rikols raffte einige Abtheilungen bes 14. Regiments zusammen, ffurmte gegen bas fart befette Ort, und warf bie Feinde beraus. - Beftiger noch und mit der tapferften Musbauer miderftanden die Englander am linken Flügel bem wiederholten Ungriff; aber mit theuerm Blute erkauften fie bier ben fcmer ju bebauptenden Waffenrubm. Bentints Brigade mar bort aufgestellt: bie brei trefflichsten Regimenter, bas 4., 42. und 50.; die Garden ju ihrer Unterftugung. Bairb führte fie felbit, und Moore, ben gefahrvollsten Dlas für ben Felbheren als ben geziemenoften mablend, bielt in ihren Reiben. Mit rubigem Blicke überfab er aus bem Betummel ber Schlacht die Bewegungen bes Feinbes, und leitete mitten unter ben Berbeerungen ber feindlichen Rugeln mit unerschrockener Geele bie Goas ren feines Beeres. Die frangofifchen Rolonnen jogen

in ber Liefe, fiets weiter an ihrem rechten Flügel fic entwickelnd, gegen die außerfte linke Flanke ber Englander bin, und brobten fie ju umgeben. Moore ließ bas 4. Regiment mit feiner Balfte einen Saten bilben. Gein rafdes aut unterhaltenes Reuer in die Abtheilungen ber porrudenden Rolonne, bemmte ibre Schritte. - Das 50. Regiment, bart ins Reuer einer anbern feinblichen Abtheilung gerathen, begann inbeg ju meiden. Baird, von einem Traubenfduß getroffen, fturge te mit gerichmettertem Urme. Moore eilte gu ben Beidenden. Gein Buruf gab ihnen neuen Muth. Gie ftellten fic aufs neue, brangen mit wuthenbem Feuer bem Reinde entgegen, und trieben ibn, ber fich nach Elvina mandte, burch ben Ort auf die Boben gurud; beibe Majore bes Regiments fielen verwundet; Rapier, burch feine Rubnbeit ju weit geführet , murbe mit Bunden bedeckt gefangen. Moore ftand indeß fcon wieber an ber Gpipe bes 42. Regiments. "Sochlander, benkt an Agppten," rief er ihnen zu. Gie trieben bie Frangofen vor fich ber, bis eine Mauer ihr Borbringen aufhielt; Moore fandte feinen Abjutanten, ben Capitain Barding, ein Bataillon Garde gur Unterftubung vorzuführen. Die Ochotten hatten fich verfeuert ; fie bachten abgelofet ju merben, es entstand eine augenblickliche Bermirrung. "3br babt Bajonette, meine Backern vom 42.," rief ihnen ber Felbberr gu. Gie ordneten fich wieder, und fturmten mit gefällter Baffe meiter. - Bu beutlich erkannte ber Reind aus bem Belbenmuth ber Truppen die Gegenwart bes Felbberrn. Eben melbete Sarbing bas Eintreffen ber Barben, ba braufte eine Ranonentugel von der gegenüberstebenden Batterie gegen bie Oprecenben , rif Moors linke

Schulter fort, und ichleuderte ibn vom Pferde gu Boben. Obne die Befinnung ju verlieren, obne burch eis nen Bug bes Befichtes ober ben leifeften Musruf Ochreden und Schmerz ju verrathen, bob fich Mobre mit ber ungebeuern Bunbe in ber Bruft vom Boben empor, fandte feinen Ubjutanten mit ber Madricht feiner Bunde und ber Ubertragung des Rommando's an Sope, und mard baim von einigen Golbaten bes 42. Regiments in einer wollenen Decke vom Schlachtfelbe gebracht. Die Truppen faben ben Rall ibres Relbberen : boch fritten fie mit unerschüttertem Muthe fort, und nach bartnadigem Rampfe fingen bie Frangofen an auf allen Punkten zu weichen. Bugleich begann ber Zag ju finfen; noch bauerte bas fleine Bewehrfeuer mit Seftigfeit im Dunkel ber Abendbammerung fort, und erft als die Racht gang bereingebrochen mar, perftummte es nach und nach mit bem letten Donner bes Beiduges. -

Achthundert Britten lagen tobt und verwundet auf dem Schlachtfelde; 2000 Franzosen bezeichneten von ihrer Seite die Bahlstatt, wo sie den Angriff bezonnen, dis unter die Geschüße ihrer Aufstellung. Beizbe Theile rühmten sich des Sieges; aber lag es auch nicht in der Engländer Macht, errungene Vortheile zu verfolgen, so hatte ihr Heldenmuth ihnen wenigstens solche Achtung vom Feinde erworben, daß sie die errungenen ohne Verlust und Schmach wieder aufzugeben vermochten. Sie raumten das Schlachtseld im Dunkel der Nacht. Brigadeweise zogen sie nach den Einschisfungspläßen. Leichte Vorwachen blieben in der Aufstellung zurück. Beresford, bestimmt mit 2000 Mann sie aufzunehmen und den Nachtrab zu bilden, deckte Corunna; zu seiner Unter

einem Borgebirge binter ber Stadt. Der übrige Theil ber Truppen bestieg bie Schiffe, und am Morgen bes 17. lichteten fie die Unter, und ftachen in die Gee. Der anbrechenbe Lag batte indeß bie Feinde vom Rudjug ber Englander belehrt. Gie rudten ichnell auf Die iest gang verlaffenen Boben vor, und brachten Gefdus auf einen Borfprung berfelben, ber über bem Dorfe pon G. Lugia, bem Safen vor Corunna gugekehrt, eis ne Art Borgebirg bilbet. Bon bem Reuer biefer Batterie geangstiget, liefen einige Rabrzeuge, Die fich bem Beftabe ju febr genaht batten, bei G. Untonio auf den Strand. Gin englisches Linienschiff von 74 Ranonen ging nun der Batterie gegenüber vor Anter; und unter bem Ochute feines Feuers wurde die Mannichaft ber gestrandeten Fahrzeuge auf andere Ochiffe gebracht, und die gestrandeten verbrannt. Um 2 Uhr Machmittags fchiffte Sills Brigade fich ein, und am Abend ging Beresford, ohne vom Feinde gedrangt ju werden, ju Ochiffe. Che die Britten das Land verließen, batten fie noch ihrem tief betrauerten Relbberrn, ber inbef ber unbeilbaren Bunde unterlag, Die lette Pflicht friegerifder Achtung erfüllt. Der lette angitlich erforich= te Troft mar ibm ju Theil geworden : bas Beer, meldes bas Vaterland ibm anvertraut batte, mit Rubm gerettet ju miffen. Much ber oft gebegte Bunfch feines triegerifden lebens ging in Erfüllung. Muf den Ballen', bie Beugen feines Berthes maren, gruben bie Soldaten des g. Regiments ibm die lette Rubeffatte, und feine Kreunde und Baffengefahrten trugen ibn auf ihren Ocultern ju Grabe.

Als die englische Flotte außer dem Bereiche ber Balle von Corunna war, trat ber spanische Befehls-

baber Don Antonio Mgebo mit bem anrudenben Feinbe in Unterhandlung. Done binreichenbe Befatung nicht geeignet Biberftand zu leiften, ergab fich Corunna unter Bebingungen, Die vorzuglich auf Die Anerfennung bes neuen Berricherftammes zielten. Den Di= litarpetionen blieb es freigestellt, Dienste ju nehmen, ober nach geleistetem Eide der Treue in ibre Beimath ju geben. Bene nur, welche bie Eibesleiftung verweigerten, follten friegegefangen nach Franfreich gebracht merben. Much ben Beamten ber öffentlichen Bermaltung und ben Privatpersonen bes Ortes, welche ibn bu verlaffen munichten, murbe biefes mit Buficherung ibres Eigenthumes gestattet, und allen Stanben bes Bolkes eine allgemeine Umnestie verkundet. Um 20. wurden Stadt und Seftung von ben Frangofen befett. 16,000 englifche Gewehre, - 3000 batte man fcon zu Papera erbeutet; - 200 Kanonen ber Forts, und 7 englische Schiffe, bie man batte jurudlaffen muffen, mit ben Überreften großer Borrathe und einem Dulvermagazine von 1566 Etn. geriethen noch in ihre Sanbe. Biele englische Nachzügler, die in ben Borftabten umberirrten, murben gefangen eingebracht; mit jenen auf bem Ochlachtfelbe murbe ihre Babl auf 300 angegeben. 1500 Pferde fanden fie getobtet. 350 ihrer eigenen Goltaten , welche früber in Portugal gefangen gemacht und ju Corunna verwahrt worden, wurden befreiet, nebit ihnen ber General Quesnel mit feinem Stabe. Die Frangofen gaben ihren eigenen Berluft vor Corunna auf 100 Todte und 150 Bermundete an, von ben englischen Berichten freilich weit unterfchieben. -

Benige Tage fpater als Corunna fiel auch Ferral, ein unrühmliches Beifpiel burgerlicher Uneinigteir und

fdmabliden Berraths. Die Divifion Mermet mar, bie Reftung einzuschließen und aufzuforbern, dabin abgefandt worden. Runft und Natur trotten bier jeder Bemalt : 8000 Mann aus ben Bewohnern und ber Umaegend, von Baterlandeliebe befeelt, hatten die Baffen jur Bertheidigung ergriffen, und verweigerten jebe Unterhandlung. Aber die feige und ichandliche Den-Eungsart berer, die burch Beifpiel und Rath ihren Muth erheben und leiten follten, untergrub ibren edlen Entschluß. Der Udmiral ber Flotte, Melgarejo, ber Generalmajor der Linientruppen, D. Mariano Berfon, mehrere ber übrigen angesebenen Offiziere, und Die Municipalitat bes Ortes fandten beimlich Abgeordnete an den frangofifchen Feldberrn. Gie flagten über bas Bolk, und boten fich jur Unterwerfung und Ubergabe an. Dennoch mußte Coult, um jum 3med ju gelangen , ben Schein ernfter Magregeln ergreifen. Die Eröffnung ber Laufgraben begann am 24. und 25. Janner; ein leichtes Infanterieregiment befette Mugardos; die Forts Palma, G. Martin und Lagrana wurden abfichtlich bem Feinde preisgegeben, von dem 31. Regimente in Befit genommen, und bas Fort von S. Philipp enge umichloffen. Beangstigende Gerüchte von Sturm und Plunderung bereiteten mittlerweile im Innern bas Bolk auf die Übergabe vor. Ohne ibre Blicke nach einem Monne-wenden zu tonnen, der mit Beift und Berg fich zu einem glucklichen Erfolg an ibre Spite ftelle, fingen bie bestürzten Saufen der Menge an, fich in Parteien zu theilen, und willigten zulett in bie Übergabe, die ihnen unter benfelben Bedingungen, wie zu Corunna zugestanden ward. Im 27. ruckten die Frangofen in die Stadt. Die Befatung und ber Candfturm wurden entwaffnet, letterer in seine Obrfer gesfendet, 5000 Gewehre abgeliefert. Die spanische Flotte, drei Linienschiffe von 112, zwei von 80, eines von 74, zwei von 64, drei Fregatten und mehrere Briggs und Corvetten, 1500 Kanonen und eine ungeheure Menge Munition ging mit Ferrols Falle verloren.

Much Bigo mart in ber Zwischenzeit erobert, und O. Jago batte fich unterworfen. General Marcand, von dem Urmeeforve des Marichalle Men, batte von Lugo aus ben Beg jur Verfolgung ber Überrefte von . La Momana's Truppen eingeschlagen, Die fich nach G. Jago manbten, und von Soults Armeekorps mar fogleich nach Corunna's Eroberung General Franceschi mit einer Abtheilung aufgebrochen, bie Englander unter Cramfurd mo möglich noch von Bigo abzuschneiben, ober ihre Ginfchiffung ju verhindern. Diefer erreichte zwar ben beabsichtigten Zweck nicht gang; benn als er ju Bigo eintraf, mar bas englische Geschwader ichon in bober Gee; aber ein furchtbarer Sturm trieb basfelbe gegen die Rufte jurud, verfentte fechs Transports fchiffe, und begrub 1200 Mann in ben Bellen. Das Raftell von Bigo ergab fich bes Feindes Aufforderung. Diefer fette, ohne mehr als einzelne Flüchtlinge bes fpanischen Beeres einzuholen , ben Marich nach G. Jago fort, wo er mit ber Salfte bes Janners eintraf. Romana batte fich in bie Grenzgebirge Portugals geworfen, um mit bem, was er von feinen Schaaren fortzubringen vermochte, bie nachsten feiner bewaffneten Mitburger zu erreichen.

Sang Sallizien war nun unterworfen; Leon hatte gehulbigt; Balladolid, Palenzia, Avila, Aftorga hatten bem Kaifer bie Bersicherung ber Unterwürfig-

feit geleiftet. Zamora's Thore batte General Mauvetit mit Gewalt geöffnet; nachdem er eine Schaar von 800 Insurgenten vor ihren Mauern in die Alucht gefprengt, überftieg fie Beneral Darricaur im Sturm mit 4 Bataillons, und die Einwohner buften ihren Biberftand mit Plunberung und Gemetel. Gleiches Loos erfuhr Toro, gegen welches ber Brigabegeneral Davenan mit feinem Fufvolt und 500 Pferben jog. Much er gerftreute auf feinem Wege mehrere Infurgentenschaaren, und zwang bie Stadt zur Unterwerfung. Bon allen Geiten brangen die frangofifchen Abtheilungen gegen Portugals Grenze gu, und bis auf wenige Taufende, die in diefem Canbe als Befatung juruckgeblieben maren, mar die Soffnung auf die Silfe ibrer Bundesgenoffen mit dem unglucklichen Ende ber toftspieligen Ausruftung entschwunden, bie noch in ben Sturmen ber Gee Die letten Tucken bes Schicks fals erlitt. Aber batte biefe auch nicht bie großen Erwartungen erfult, bie man fich bavon versprochen, batte ber fcmer zu erfesende Berluft eines Feldberen, und fo mander ber fonft noch bas Deer getroffen, für England feinen unmittelbar entschädigenden Bortbeilgetragen, batte fich ber leichte Sabel nach gefchebener That auch an Moore's Felbherrntalente gewagt, und bald feine gogernde Vorruckung, bald ben Ruckzug nach Galligien gemifbilligt, fo mar boch fur Spanien ein michtiger Zeitraum gewonnen. Freier vermochte ber Guben ju athmen, ba bie frangofischen Beere, von ibrer Giegesbahn gurudgerufen, nach bem Morben fic wandten; für ben Augenblick mar Balengia gerettet, und des Feindes Fortschritte in Estremadura gebemmt; Arragonien vermochte ben Rampf ju fampfen, ben Eu-

ropa bewunderte, und felbst die Trummer ber geschlagenen Beere fanden wieder Belegenheit, Korm und Saltung ju geminnen, und burch neue Buguge ver-'ftartt, frifden Widerftand ju leiften. Infantado batte feine Macht durch neue Truppen, die er aus Murcia, Granada 2c. an fich jog, bis auf 12,000 Mann vermehrt, und fing von Cuenca aus die nachsten frangofis ichen Abtheilungen zu beunruhigen an. Den Oberbefehl über bie im Guben gebildete Refervearmee batte ber Marquis del Palazio übernommen; er batte den taglich fich mehrenden Ochaaren Villarta an Mancha's Grange jum Sammelplate angewiefen, und bereits eine Dacht vereint, die jener bes Bergogs von Infantado nur wenig an Starte wich. Die Urmee von Eftremaburg unter Galluzo, gleichfalls wieder auf g bis 10,000 Dann berangewachsen, ftand am Tagus, und hielt die wichtigen Übergangevunkte von Almaraz und Ponte bel Arzobis= po befett. Über die frangbfifchen Truppen, welche bei Navoleons Abzug von Madrid in beffen Umgegend zurudgeblieben maren, batte Joseph Mapoleon, ber mittlerweile nach feiner Sauptstadt jurudgekehrt mar, mit bem Titel eines Lieutenant bes Raifers ben Oberbefehl übernommen. Es waren bie zwei Urmeekorps Lefevre's \*) und Victors \*\*) und die Ravalleriedivisionen Lafalle, Milbaud, Latour Maubourg, welche gur Befatung Matribs und zur Beobachtung ber fpanischen Korps unter feinen Berfügungen ftanben.

Bu gleicher Zeit, als bie frangofische Sauptmacht

<sup>\*)</sup> Die Divisionen Sebastiani, Balence, Leval, Die hollandifche Chaffet.

<sup>\*\*)</sup> Billatti, Ruffin, Lapiffe.

gegen bie Englander aufbrach , jog Lefevre gegen bie svanische Abtheilung an ben Tagus. Gebastiani's Divifion gegen bie Brude von Arzobispo, General Balen= ce mit ber feinen gegen die von Ulmarat. Die berühm= te Brude von Almaraz, die in zwei kubnen 616 Fuß langen Bogen fich über bas fteile Relfenkett bes Tagus fvannt, murde beinahe ohne Biderftand gewonnen, während bie von Arzobispo mit Verschanzungen, welche man in ber Gile aufgeworfen, und mit ichwerem Befouge befett, noch eine augenblickliche, aber vergebene Gegenwehr leifteten. Um 24. Dezember , ba icon Balence am linken Tajoufer berabruckte, griff Gebaftiani mit Sturm die Berfchangungen an. Das 28. Linienregiment überftieg fie, brang über bie Brude, machte 500 Gefangene, eroberte 4 Kanonen und 12 Pulvermagen, und trieb die Gpanier gegen Trurillo in die Flucht

Auch Victor war mit seinem Korps aus den Kanstonirungen, die er bezogen hatte, aufgebrochen; denn Infantado und Pallazio begannen durch bedeutende Beswegungen die Ausmerksamkeit der Feinde auf sich zu ziehen. Zwei Divisionen, sede zu ungefähr 4000 Mann Fusvolk und Goo Reiter, die eine unter dem General D. Francesco Venegas, die zweite unter D. Antonio Senra, hatte Infantado, sene gegen Tarancon, diese gegen Aransuez, entsendet. Venegas Bestimmung, die Besatung von Tarancon zu überfallen, mistang. Witterung und schlechte Wege verzögerten den Marsch, und verriethen ihn dem Feinde. Aber den Aussall, welschen die Franzosen gegen ihn machten, schlug er mit glänzendem Ersolge zurück, warf sie mit beträchtlichem Verluste auf Santa Eruz della Zarza, und brachte ihnen

auch bort eine empfindliche Schlappe bei. Victor hatte auf diese Borgange feine Divisionen jusammengezogen, und verlegte am 10. Janner fein Sauptquartier nach Arragonien. Dann brach er rafch gegen Tarancon und Ruente de Dabronaro auf. Der fpanifche General, ber von feiner Borruckung Runde erhielt, und ber wohl bedachte, daß er fich auf diefer Sobe nicht zu behaupten vermochte, jbg fich hach Tarancon jurud, und nabm bann, von Genra, ber bei Bictors Borruckung gleichfalls guruckgegangen mar, unterftust, eine Stels lung bei Ucles. 5000 Mann bielten mit Infantado als Unterftütung ju Carafcofa. Much von ber Gubarmee waren, Benegas Bewegung ju begunftigen , 3000 Mann Rufvolk und 300 Reiter unter bem General Alventos gegen Orcajo in Marich gefett worden. Am 13. Janner erschienen die Frangosen vor Ucles. - Bictor erforschte bie Stellung ber Spanier; bann befahl er ber Divifion Bilatte, jum Angriff vorzuruden. Er felbit, mit ber Division Ruffin, fette ben Marich auf Alcazar fort, um aufibie Berbinbung ber Opanier ju fommen, und ihnen ben Rudzug abzuschneiden. Gine wiederholte Erfahrung hatte die Frangofen bereits gelehrt, fich bes ungezweifelten Gieges ju verfichern. Ohne mit gerftreuter Fechtart die Beit zu verlieren, wußten fie, daß ber rafde und gedrangte Reil = Ungriff auf ber Spanier ungeubte Beere am ichnellften entfcied. Go ordnete auch biefesmal Bilatte feine Ochagren zum Angriff, ba noch überdieß in Benegas Beere alle Unordnungen und Borbereitungen jum Gefechte vernachläffiget maren. Buerft wich ber Spanier linker Flügel, welchen die Frangosen von Tribalbos ber in die Flanke nahmen. Die Unordnung theilte fich batb

ber Mitte und bem anbern Flügel mit. Ucles wurde genommen ; die Spanier verließen die Boben ibrer Mufftellung, und wichen gegen Alcagar. Sier erwartete fie Bictor. Die Sauptstraße mar von feinen Trup. pen befest; bas q. leichte, bas 24. fund 96. Linienregiment ftrecten ibnen einen Ball von Bajonneten entgegen. Die Rtuchtigen warfen fich in einen Seitenweg, um durch ein enges Thal den Ausgang zu gewinnen. Das Ungefahr führte ihnen bier ben General Genarmont mit bem Gefcute entgegen. Ochnell gefaßt, ba er nur wenig Bedeckung bei fich hatte, ließ ber frangofifche General feine Batterien auffahren, und fturmte mit einem morberischen Schrottfeuer ben Befturgten entgegen. Gie floben neuerbings auf Alcazar, und ftreckten bort, von allen Geiten eingeschloffen, Baffen. Mur ber Reiterei gelang es, mit bem Gabel in der Fauft fich Bahn zu brechen. 12,000 Mann , un= ter ihnen 2 Generals und 300 Offiziere, murben gefangen , 30 Sahnen und bas gange Gefchut bes Beeres erbeutet. Die Frangofen festen ber flüchtigen Reiterei bis Carafcofa nach. Infantabo, nach bem Berlufte, ben fein Beer erlitten, von ber Unmöglichkeit fich ju behaupten überzeugt , jog auf Cuenca , verließ es aber icon am folgenden Tage wieder, und ging burch eine Flankenbewegung Balengia ju beden, jugleich aber auch mit bem Beere in ber Mancha in Berbinbung ju bleiben, über Albacete nach Chindilla. In ben beschwerlichen Bebirgewegen, welche er einschlagen mußte, bufte er noch einen Theil feines Befcutes ein, welches bem nachsebenden Reinde gur Beute wurbe. Afventos, von bem Unfalle bei Ucles zeitig genug unterrichtet , jog fich nach Manjanares auf ben G. E. Pallagio gurud, ber bei Santa Cruz de Mubela Poften gefaßt batte.

Unberechenbar maren bie Rachtheile biefer Rieberlage für Spanien. Die aufblübende Soffnung einer neuen Kriegsmacht mar in ihrem Reime vernichtet; Die wichtigen Übergange ber Gebirgefette von Cuenca, und mit ihnen bie Grengen neuer Eroberungen geoffnet. Bergebens erhob fich bie Stimme bes allgemeinen Tadels gegen Benegas und Infantado, und forberte fie jur Rechtfertigung ibres Benehmens auf; veraebens bufte biefer mit bem Berluft feiner Burbe bie Fehler, welche er fich ju Ochulben kommen ließ: Das Gefchehene mar nicht wieder gut ju machen. Mabribs Rube und Befit war mit biefem Ochlage vollkommen gefichert. Um 22. Janner hielt ber Konig ben feierliden Gingug, und mabrend im Morden bie Seere feines Bruders ibm Unterwerfung und Rube verburgten, feine Tagsbefehle Portugals leichte Eroberung vorber verkundeten, ichien ibm felbst die Bezwingung bes Gubens als ein freudiger Triumphaug ju winken. Rur im Often , an den Ufern bes Ebro und Lobregat , muthete noch ein hartnäckiger Kampf, und hielt ber Ubermacht ber Feinde burch bie Beispiele ber feltenften Musdauer und Tapferkeit die Bage. -

Duhesme, wie wir ihn am Ende bes ersten Abschnittes verlaffen, in Barcelona eingeschlossen, und auf
einen engen Umtreis um dasselbe beschränkt, sah sich
von einem zahlreichen Geere umlagert, das ihn durch
neckende Angriffe beunruhigte, ohne boch bedeutende Bortheile ihm anzubringen. Bas auf der einen Geite
an der Zahl der Krieger ihm gebrach, das war durch
eingeübte Geschicklichkeit, Muth, selbst durch den Drang ber Lage, ber auch die Rrafte bes Gemeinsten erhebet, erfett : anderfeits batte Borficht und Rriegserfahrenbeit für bie Unbaufung von Borrathen, fur bie innere Gicherheit der Stadt , fur Verbefferung der Vertheis bigungsanstalten geforgt, und Barcelona's fefte Lage verbürgte ihm um fo mehr feine Buverficht, als es im feindlichen Beere zu einer regelmäßigen Belagerung an nicht viel weniger als an Allem gebrach. Der bei weitem größere Theil ber Streiter maren bort Landleute , beffer in den Engpaffen ibrer Berge , ale binter ben Bollwerken und in den Laufgraben um eine Feftung zu verwenden; Gefdut = und Belagerungstunde felten in ihren Reiben, und Die Mittel und Berathe felbit entfernt, die erft mubiam und mit großem Beitverluft von Tortosa und Taragona zusammengebracht merden mußten. Noch wurde um die Ebene, welche Barcelona umgibt , in beinabe taglichen Gefechten mit abwechselndem Glude gestritten. Bon ber Munbung bes lobregats, ben Fluß entlang, und wieber in ben Engpaffen von Trentopafes, fanden die Cata-Ionier, und ichloffen ben Kreis um bie Stadt. 3br Saurtlager mar ju Martorell aufgeschlagen. Bives befehligte fie. Er tannte bie Ochwierigkeiten, welche ber Eroberung Barcelona's fich entgegenfetten , - bie Bich. tigkeit seines Besites, und die dringend gebietende Rothwendigkeit , bie Beit nicht vorübergeben ju laffen, welche die Feinde bedurften, um mit Entfat beranguruden. Dem unfichern Glude mißtrauend und feinem eigenen Beere, versuchte er baber, mas felbst im guns ftigen Erfolge ben Rubm bes Felbberen verringert, bet feine Burde in der feines Gegners beflechet. Barcelona wird außer ben Berten, welche im guten Stande,

und mit tiefen Graben verseben, die Stadt umgeben, noch durch zwei Citabellen bertheitiget. Die eine bavon, ber Montjoui genannt, auf einem boben und fteilen Berge gelegen, beberricht Stadt und Safen, und der anderen niederer gelegenen Citadelle weitlaufige Berte, tunftvoll gebaut und im beften Buftan-De erhalten , machen fie beinabe unangreifbar. Die Bertheibigung biefes Plates mar bem General Lecchi übertragen. Ibn durch bas Unerbieten reichlicher Belobnungen, burd Berbeiffung von Rang, Gold und Befisthumern ju geminnen, manbte fich Bives an ben Polizei = Kommiffar von Barcelong, D. Raimund Cafanova, und bot ibm felbit jur Ausführung bes Borbabens die lockende Summe einer Million Douros. -Berrath am Baterlande rachte ben Berfuch, Berrather zu merben. Casanova banbigte Bives Schreiben bem frangofifchen Befehlsbaber aus, und Lecchi's Untwort, mit aller Überlegung eines öffentlichen Aftenfluckes gegeben, ließ bem ftolgen Opanier die Rrantung doppelt empfinden, eine unedle Sandlung vergeblich begangen zu haben.

Zwar langte nun nach und nach das schwere Geschütz zur Belagerung an, und der Raum, den die Belagerten um die Festung behaupteten, verengte sich mit jedem Tage; aber auch der sehnlich gehoffte Entsasnahte mit Gilmarschen aund Gouvion G. Epr, der seinen Eintritt in Spanien durch die schnelle Eroberung eines wichtigen Plates begonnen, schien nicht der Mann ihn vergeblich erwarten zu lassen.

Nabe an Frankreichs Grenze war die Verbindung feiner Geere auf der Sauptstraße, die von Perpignan nach Barcelona führt, durch einen festen Plaß gefabrbet, ber nebftbei, bag er von einer nicht unbebeutenben Besahung vertheidiget murbe, als wohl befe-Stigter Safen jede Landung feindlicher Abtheilungen begunftigte, die im Ruden eine Unternehmung gegen fie auszuführen, beabsichtiget maren. Diefer Plat mar Rofas, burch feine Befestigung einer hartnactigen Bertheidigung fabig. Bunf gemauerte Bollwerke, mit gleiden Außenwerfen , einem tiefen Graben mit bedecktem Bege verfeben, verwehrten ben Bugang ber Canbfeite; Die Geefeite fcutte jur Beit ber Ebbe eine farte Pallifadirung. Ein funfectiges Fort, auf Felfen erbaut, Duig de Roma genannt, beberrichte bie Ginfahrt ber Bucht. 3500 Mann unter bem Oberft Obaln, einem Irlander, lagen in ber Festung; 65 Stude ichweren' Gefdütes, barunter 10 Mörfer, maren auf ben Ballen aufgeführt. Unsehnliche Borrathe an Pulver, Rugeln und Bomben , und binreichende Lebensmittel auf mehrere Mondte lagen in ben geficherten Gewolben bes Plates aufgespeichert.

Mit ben zwei Divisionen Pino und Reille rückte in ben ersten Tagen bes Novembers Gouvion por bie Festung. Aber um sie ganz einschließen zu können, mußte er sich zuvor einer Sohe bemächtigen, welche die Spanier verschanzt, und mit einem Theil ber Besatung vertheidiget hielten. Pino wurde am 6. Nov. zum Angriffe beordert. Nach hartnäckigem Widerstande erstürmten seine Truppen die Höhen, und warfen die Spanier in die Mauern des Plates zurück. Gouvion ließ jetzt die Einschließung vollenden; aber ein empfindsiches Hinderniß, sich längs der Küste festzuseben, und dort die Belagerungsarbeiten zu führen, stellte sich ihm mit der Gegenwart sechs englischer Schiffe entges

gen, bie in der Ban von Rosas geankert, mit ihrem Geschüt die Truppen zu beunruhigen, die Ausfälle ber Belagerten ju unterftugen, burch Canbungen in feis nem Rucken bem Belagerungstorps felbft verberblich ju werden vermochten. Ochon batten fie fich mit einer Abtheilung von Candungstruppen, burch catalonifche Bergiager (Miquelets) verffartt, bes Safens von Gelva bemächtiget , ber , zwischen Rosas und Tunquera gelegen, ber Frangofen Berbindungen bedrobte. Gilends mußte ber General Kontana von Dino's Divinon mit funf Bataillons babin aufbrechen, um bes wichtigen Punktes wieder Meifter ju merben. Gein überrafchender Ungriff batte ben glucklichsten Erfalg. Die Miguelets floben in die Berge, und die Englander mußten bei der Gile, mit der fie ihre Ochiffe wieder ju gewinnen trachteten, jehn 24pfunbige Ranonen bem Feinde jurudlaffen. Die Ausfälle, welche die Belagerten inden am 8. und 12. Movember unter bem Bes foute des englischen Geschwabers unternahmen , batten feine gludlichere Birtung. General Maguchelli folug fie mit einem Verlufte von 600 Mann gurud. und biefes Miggefchick bielt fie von ferneren Berfuchen ab. Rur burch bas Feuer von ihren Ballen fuchten fie bie Belagerer abzumehren, die am 18. die Tranfcheen eröffneten, und bis jum 23. burch bas Feuer ibrer Gefdüte icon ein Stud bes Balles von G. Trinidab gertrummert, und fich eine Offnung gum Sturm gebabnt. Die Englander ichifften 400 Mann am Bufe bes Forts aus, die Arbeiten ber Belagerer ju gerftoren; aber ein italienisches Bataillon trieb fie nach ben Schiffen gurud. - Unbererfeits nabte aber auch ein Entfat vom catalonischen Seere , beffen Bortrab , unter

bern Befehle bes General Alvarez an ber Fluvia gelagert, gegen Rofas aufgebrochen, und gegen bie Orte Manata, Duntos, Armobas und Garrigas berangerückt war. Gouvion batte biefe Orte, als er Rofas berannte, jur Dedung ber Belagerung mit ben Erup: pen ber Division Souham besett. Als Alvarez fich nabte, war Souham in voller Berfaffung ibn gu empfangen. Um 24. griffen bie Granier an. Gie murben auf allen Punkten abgewiesen, und wichen mit Berluft über bie Fluvia gurud. Das Fortruden ber Belagerung murbe jeboch burch ben felfigten Grund , in welchem bie Urbeiten geführt werben mußten, und burch bas moblunterbaltene Reuer ber Belagerten er-Schwert, und an jedem Tage mit neuem Berlufte an Tobten und Bermunbeten erkauft. Um 28. gelang inbeg ein unvorgefebener Uberfall gegen bie Statt. Die Frangofen bemeifterten fich berfelben, und nabten fich, durch die Bebaude gebeckt, einer Stelle bes Sauptmalles, die, frühet burch das Auffliegen eines Pulvermagazine zerriffen, nur nachläffig bergestellet mar. Gie warfen eine Brefcbatterie, und mit ihr in Berbindung eine Gollerbatterie gegen biefe Stelle auf, und fingen fie mit aller Seftigkeit ju befchießen an. Bald fturgte bas fomache Berk, und General Reille fenbete, ba die Brefche eine weite Offnung jum Sturm barboth, eine Aufforderung an ben Befehlshaber, fich zu erge= ben. - Daly wies diefe juruck. Aber burch ilberlaufer, welche die Stimmung ber Einwohner und ibre Geneigthett jur Ubergabe verriethen , von der Lage bes Plates vollkommen unterrichtet, eilte man auch jenen, die noch aufiBertheidigung bachten, ben letten Ausweg abzuschneiden, der sie bisber durch die Doglichkeit ber Flucht auf englische Schiffe, wenn ber leste Bersuch ber Gegenwehr fehlgeschlagen hatte, in ihrem muthvollen Entschlusse aufrecht erhielt. Auf einer Stelle, welche die Verbindung des Forts mit dem Hafen bestrich, errichteten die Franzosen Batterien, während ihr Geschütz fortsuhr, die Bresche im Mittelwalle vollkommen gangbar zu machen. Am 5. Dezember waren jene vollendet, und an dieser alles zum Sturm bereit. Odaly wich nun, nach erfüllter Pflicht, der Nothwenzbigkeit, und schloß eine Übereinkunft zur Übergabe, welche von ihm und dem Ingenieurobersten Le Maure, andererseits vom Chef des Generalstabs der Division Pino, Oberst Dombrowsky, und dem Colonel = Major Pia des 26. Linienregiments unterzeichnet, nachstelbende Bedingungen enthielt:

1) Festung und Forts werben am Tage der Übergabe (6. Dezember) von den Franzosen besetzt.

2) Die Befatung wird nach abgelegten Baffen friegegefangen nach Frankreich geführt.

3) Ein Thor ber Festung wird unmittelbar nach unsterzeichnetem Bertrage in Besit genommen.

4) Alle Perfonen im Gefolge ber Befagung find in die Kapitulation mit einbegriffen.

5) Der Rommanbant ber Festung barf einen Offizier mit ber Rachricht ber Übergabe an ben Kommantanten ber catalonischen Armee absenben.

Am 7. Dezember wurde die friegsgefangene Befatung nach Frankreich in Marsch geset, und noch an
bemselben Tage brach auch Gouvion von Rosas auf,
seine Berbindung mit Dubesmes zu bewirten. Auf
bem Bege, welchen er nehmen mußte, das für diesen
Augenblick nicht angreifbare Girona zu umgeben, blieb

bem frangofifden Beerführer feine anbere Doglichfeit, als bas Gefdus und ben fdweren Erof bes Gevades und ber Borrathe jurudzulaffen. Der Mannichaft murben baber Lebensmittel auf funf Tage und 150 Patronen ertheilt; leichte Bagen mit einem viertagigen 3miebactvorrathe belaben, follten folgen, fo weit fie vermochten. Go trat er ben Marich in zwei Rolonnen über Die Rluvia an: - Schwarme von bewaffneten Bauern und Bergiagern, Miguelets und Somatenes, in ben Flanken feiner Abtheilungen, welche feinen Bug zu beunrubigen tracteten. Er überfette bie Rluvia , und ructe am q. gegen ben Ter, nachdem er fich früher burch eis nen größern Saufen von Infurgenten Babn gemacht - und einige 50 bavon gefangen gemacht hatte. Das Rorps ftand ju Berges und Saria, bas Sauptquartier 14 Miduana ftill, bis man die Ufer bes reißenden Berge ftromes unterfuct, und Ubergangspunkte aufgefunden batte. Am 11. führte Gouvion die Truppen über, und ructe auf Bisballe, am 12. nach Caftel d'Uro. Die Gebirgsjäger unter einem fühnen Partenganger, Claros genannt, batten alle Boben, lange welchen bie beichwerliche Strafe von Bisballe auf Coulonge burch fortwährende Engpaffe führt, befest. Gie batten bie Bruden abgeworfen, und foutten fich burch leichte Berichanzungen. Gouvion mußte burch ein ernsthaftes Gefecht die Borrudung auf Caftel d'Aro erzwingen. Rach einem bartnactigen Rampfe murben bie Micques lets aus ihren Berfchanzungen vertrieben, und verloren 200 Gefangene. Aber icon am folgenben Sage erfcbienen fie wieber, und ermubeten burd immermab. rende Bleine Gefechte bie Truppen, bie auf ben ungebahnteften Begen nur mit vieler Befdwerde fich fort-

jubringen vermochten. Babrent fleine Abtbeilungen an geeigneten Stellen ben Bortrab aufzuhalten bemübt maren, verbreiteten die übrigen aus den Relfenfcbluch= ten, in welchen fie fich verbargen, Ochrecen und Berwirrung in ben bintern Reiben ber Rolonnen, und tod= teten bie Bebrlofen, die meber vormarts zu bringen, noch fich zu vertheibigen im Stanbe maren. Bon Daffana , von wo aus die italienische Division gegen Celoni pordringen follte, mußten bie Truppen felbst erft mit ungeheurer Unftrengung fich ben Beg bahnen, und erft nach vierzehn Stunden bes beschwerlichsten Dariches langten fie jur Stelle an. Soubam, um ihren Bug gegen Celoni vor ben Ausfällen ber Belagerung von Berona ju fougen, mußte über Gile und Malorquina gegen Sostalrich ruden. Die beiden Divifionen trafen am 14. wieder zusammen. Pino lagerte auf der Strafe von Sostalrich nach Barcelona. Soubam bielt rechts von Sostalrich die Boben befest. Die Spanier hatten aus bem Gefcuge bes Forts ben Marich bes Rorps ju beunruhigen verfucht; allein bie Entfernung, in welder biefes fich bielt, enteraftete beffen Wirkung.

Nur die Entfernung eines starken Marsches trennte jest mehr die beiden frangosischen Korps. Der nächste Tag konnte Duhesmes und Gouvion vereinen, und brachte das catalonische Seer zwischen ihre beiden Feuer; aber Gouvion hatte noch ein gefahrvolles hinderniß zu überssteigen. Die Straße, die von Girona auf Barcelona führt, zieht, ehe sie die Bergebene von Carbedon erreicht, durch einen langen Hohlweg, Trentopases genannt, und stellt dem Feinde, der mit Gewalt den Durchzug sich bahnen muß, furchtbare Schwierigkeiten entgegen. Die Katalonier hatten die Hohen besetz:

bichte Berhaue verwehrten jeden Bugang ; zwolf Ras nonen maren von Barcelona beraufgeführt worden, und beftrichen bie weithin beberrichte Straffe. Redina felbit mit vier ber auserlefenften Bataillons fand in bem Ereffen. Bor feiner Mitte ben Soblweg, ein bichtes Gebolg an feinem linten, einen beinabe unguganglichen mit Jagern befetten Berg an feinem rechten Flügel, erwartete er auf bem Plateau von Carbedon ben Feind. Den Soblweg und bas Dorf Trentopafes batte fein Bortrab befett. Gouvions Lage gestattete feine Babl. Ructfebr auf bem Bege, ben er gefommen, obne Lebensmittel, mit erschöpftem Schiefibedarf, eine mobibefette Reftung und gabllofe Reinde im Ruden , war Unmöglichfeit; Dieberlage und Bernichtung Eines; nur im Giege mar Rettung. Uber weniger Rriegskunft, wo ber Boden felbft feine Bewegung und Musbreitung ber Truppen gestattete, als ichnelle Enticoffenbeit, rafder Angriff und enges Bufammenbalten ber Urtheilungen mußte entidelben. Den Beift ber Truppen entflammte bie Musficht auf Erbolung und Labung, die ju Barcelona nach den Mübfeligkeiten bes Mariches ihrer wartete.

Um 15. brach bas Korps, Pino's Division an ber Spige, gegen Trentovases auf. Über bem Marsche und ben Borbereitungen zum Gesechte war der Abend eingebrochen, als man den Hohlweg erreichte, und Gouvion den Ungriff befahl. Überzeugt von der Nothwendigkeit, noch in der Nacht selbst des Desilees Meister zu werden, um nicht, zwischen den Köhen eingekeilt, den Unfall des Frindes abzuwarten, ließ Gouvion von den Italienern die Johen erklimmen, während er mit Souhams Division rasch durch den Hohlweg vordrang,

und, die Catalonier vor fich ber treibend, mit kaum gehofftem Olud Trentopales erreichte. Sier, mo er feften Ruf zu faffen vermochte, blieb Goubams Divifion als Unterftugung jurud. Pino rudte noch eine balbe Stunde weiter gegen Carbebon bor, wo er ben Morgen unter ben Baffen erwartete. Die erfte Bemegung feines Vortrabs begrußte das Feuer ber Micquelets von bem Berge gur Rechten, und eine Galve bes fpanifden Gefdutes. Gouvion, mit einem Blide auf bie Aufstellung ber Feinde, erkannte mobl, bag nur ber fcnelle Gieg bier auch ber fichere fen, und bag Die Baffe, ber man in ber Ferne nichts entgegenzuseben vermochte, burch raschgemonnene Nabe überbothen merben muffe. Augenblicklich ortnete er bas Befecht. Dino's Divifion mußte, burch ben Soblweg vorbrechend, fich fonell degen bes Reindes Mitte und feinen linken Flügel entwickeln. Unter ihren Augen bilbete Goubam feine Rolonnen jum Ungriff gegen ben rechten Rlugel. Auf ber Strafe folgte bie Reiterei, ben Angriff auf bie Flügel abzuwarten, und bann gegen bie Mitte ber Granier loszubrechen. Die frangofischen Rolonnen rud: ten unerschrocken unter bem Feuer ber fpanischen Befonte vor; feine erften Berbeerungen batten fie ausgehalten; jest griffen fie jum Bajonnete, und mabrend bas Fugvolt ben Berg binanftromte, marf fic bie Ravallerie auf bie in ber Chene aufgestellten Treffen. Die Spanier mankten vor bem Ungeftum ihres Unlaufes, und nach zwen Stunden mar ihre Riederlage entschieden. Gie floben ordnungslos in die Gebirge, und ließen gabnen, Gefdute und Pulvertarren, mit 1500 Gefangenen , auf ber Bablftatt. Richt viel geringer mar

ibr Berluft an Bermundeten und Todten. Goupion brang ohne Bermeilen bis Moncada vor. Der Dons ner bes Gefdutes und bie Berwirrung in ben Lagern ber Reinde batten ben Gingefchloffenen ju Barcelona Die Unkunft ihrer Befreier verkundet. Dubesme brach am 17. Morgens mit ber Befatung bem Cavallerieregimente entgegen auf, meldes, als ber Bortrab bes Corps, das Erfte von ihren Baffenbrudern , nach monbenlanger Abgeschiedenheit, fich zeigte. Gouvion lagerte ju G. Unbre. Burcelona verfab ibn mit Allem Bur Ausruftung und Erholung feiner Truppen. Borrathe, Gefcungunge und Pulverfarren, beren er zu feinen ferneren Unternehmungen beburfte, maren in Gile bereitgestellt. Dir ber Division Chabran, die er von Dubesmes Urmeeforys an fich jog, verließ er fcon am 20. wieber Barcelona, um ben in ber Gefdichte bes Rrieges nicht glanglofen Bug feines Beeres mit ber vollen Bernichtung ber Feinde ju fronen.

Auf Schiffen, von Mattaro aus, hatte ein Theil der flüchtigen Catalonier, der andere über die Gebirge, den Überrest des Heeres wieder gewonnen, der am rechten Ufer in weitlanfigen Verschanzungen lagerte. Bei Molinos del Ren, wo ein Brückenkopf den Übergang des Flusses dectte, standen sie mit zahle reichem Fußvolk auf günstigen Unböhen. Zwei große Redouten dectten rechts und links ihre Flügel, ihren rechten noch überdieß eine Batterie von drei Geschüßen, welche einen Hohlweg testrich, in dem der Feind sie zu umgehen vermochte. Zwei und zwanzig Kanonen von schwerem Kaliber waren in allen Werken vertheilt; die Zahl der Truppen und bewassneten Landleute auf mehr denn Joogo Mann angeschlagen. Vives selbst besehe

ligte an ihrer Gripe. - Das Armeekorps hatte nicht fobalb bas Ufer bes Cobregat erreicht, als Bouvion foaleich die Rurthen von G. Jean, Felin, und Paleja ju unterfuchen befahl. Er felbit umritt die Stellung bes Feindes, und traf die Unordnungen jum Ungriff. Rur ten nachsten Morgen bestimmte er bie Schlacht; ben Truppen wies er bie Plage: Souhams Division am linken Flügel, Dino in ber Mitte, Chabran am rechten Flügel an. Soubam follte ju G. Jean, Dino bei Relin, den Rluft überfeten, mabrend Chabran . mit einem Ocheinangriff bei Paleja taufchte, und jualeich mit fturmender Gewalt über die Brucke von Molis nos brang. Einem fo berechneten, und mit Befchut auf allen Punkten unterftutten Ungriffe vermochte ein Beer von größten Theils ungeübten Candleuten, bie nie im freien Felbe gefochten, nicht lange Stand ju halten. Buerft wich ber rechte Flügel, ber, von Daleja aus bedrobt, fich umgangen glaubte, von den Soben jurud. Geine Unordnung fing an ber Mitte fich mitzutheilen. Diefen Mugenblick benütte Chabran. Er fturmte gegen ben Bruckentopf, und ein bartnadiger Rampf entfpann fich vor ber Brude, ale Coubam, ber bei G. Jean, ohne großen Biberftand ju finden, übergegangen mar, ben linten Flügel aufzurollen begann. Allgemein murbe jest bie Flucht ber Catalonier. Cie manbten fich nach Taragona und die Berge von Martorell. 9000 murden gefangen; 6 bis 700 Todte und Bermundete lagen auf bem Ochlachtfelb; Gefcus unt Munition blieben in den Berfchanzungen, die Beute ber Gieger, jurud.

Das Catalonifche Geer mar für eine geraume Beit außer Kampf gefest, und Barcelona gefichert. Gou-



vion folgte ben Flüchtigen bis Billa franca: aber gu neuen Eroberungen fortjufchreiten mar ibm nicht gegonnt. Das nordliche Catalonien mar noch lange nicht bezwungen. Girona's Befit gab immer neuen Infurgentenbaufen Buflucht, bie, in ben Bebirgefchluchten gufammengerottet, gegen einzelne Eleinere Abtheiluns gen bes frangofifchen Beeres vorzubrechen, ihre Rantonnirungen, ihre Buguge ju beunruhigen, und allmablig fich felbft ju einem neuen Beere ju bilben vermochten. Mit ihnen vereinten fich bie bemaffneten Ochagren Aragoniens. Ihre Bewegungen ju beobachten, ihren Untenehmungen ju begegnen, mar bie Begenwart eines Armeecorps vonnothen, bamit nicht ein Berk vereitelt werbe, welches icon mondenlang brei franjofifche Beeresabtheilungen befcaftigte , Strome von Blut, riefenhafte Anstrengungen gekoftet, die Erfinbungsgabe menschlicher Berftorungstunft auf neue Proben geftellt batte, und eine neue Epoche in ber Befchichte des Mauernfrieges eröffnet, - die Belagerung von Garagoffa.

(Der Schluß biefes Belbjuges folgt.)

II.

## Die

## Militar = Rolonisirung in Rugland \*).

Der Bunich, ein zahlreiches, geubtes und ichlagferstiges Geer mit geringen Koften zu erhalten, hat in ben verschiedenen Staaten zu verschiedenen Einrichtun-

Die Ausführung diefer für die Bohlfahrt des Reisdes jo wichtigen Magregel allein murde hinreichen,
ben Ruhin des Monarchen zu begründen, deffen Beise
heit die Idee diefes riefenhaften Unternehmens aufaufallen wußte.

Die Wichtigkeit besselben ftellt fich in turgen Borsten folgender Magen dar: Bis nun mußten gur Bilbung und Erganzung des heeres aus allen auf eisner Oberfiache von beinabe 350,000 Quadr. Meilen aussedehnten Gouvernements die Rekruten berbeige, schafft werden. Natürlich trafen fie fpar, ungewiß, uns gleich, ermüdet, auf den Sammelplägen ein, und erzeichten die Regimenter meistens erft dann, wenn man ihrer nicht mehr bedurfte. Run aber sollen Ruflands Streitkräfte größten Theils auf einem gewiffen, aussschlichlich militärischen Terrain vertheilt und augesstedelt werden, welcher ihr Paterland, ihr Wohnsort, ihr Eigenthum, und ihr Werbbezirk zugleich sepn soll.

Diefe militarifde Bone foll Rugland in ihrer gangen Brette vom baltifden bis jum fcmargen Reere

Das Rolonisationesinftem ift ein Gegenftand, welcher bie Aufmerksamteit von gang Guropa feffeln muß.

gen und Berfuchen geführt, unter benen bie Militars Rolonisirungen in Rufland ihrer Eigenthumlichkeit megen eine besondere Aufmerksamkeit verdienen. Ochon vor vielen Jahren tam man auf ben Bedanten, bas Seer auf ben unermeflichen Krongutern anzufiebeln. Die Musführung murde jum erften Dal im Jahre 1810 mit einem Bataillon des Beletischen Dustetierregiments versucht. Die Bauern eines Diffriftes wurden in eine andere Gegend verfett. Das Bataillon jog in die verlaffenen Dorfer und Bobnvlate ein. Jeber Solbat ethielt von der Krone bas nothige Dieb und Birthichaftsgerathe, mas jum Theil von bem abgiebenben Canbvolt einaeloft murbe. Obicon eine folde Verfetung ber Bauern in Rufland nichts Ungewöhnliches ift, und von der Billfuhr der Guteberrn abhangt, fo blieb es boch für ben Landmann bart, bie beimathliche Gegend und ben bebauten Boden ju verlaffen, und burch mubfame Ausrodungen in weiter Ferne fich wieder eine urbare Seimath zu verschaffen. Der Golbat, auf einen ibm unbefannten Boben verfett, ohne Unleitung ber Gingebornen fich felbst überlaffen, babei ber Feldarbeit lange entwohnt, mochte wohl

Unmertung ber Rebattion.

durchschneiden. Indem diefelbe das ausschließende Baterland der Armee werden foll, wird dadurch nicht
nur die Bahl der waffenfähigen und ftreitbaren Manner,
und die Bertheidigungsfähigteit des Landes, sondern
auch die Bevölkerung mächtig junehmen, weil die militärischen Gouvernements durch so viele verheirather
te Soldaten, und die Befreiung der rudwärts liegenden Provingen von der Retruten - Stellung nothwendig diesen Erfolg geben muffen.

nicht als ein fleißiger geschickter Candwirth fich zeigen. - Babricheinlich bewogen biefe Betrachtungen und Erfahrungen die mildgefinnte ruffifche Regierung, tie Kolonifirung auf eine für bas landvoll minter bruckenbe und bem Goldaten vortheilhaftere Urt ju bemirken. Man befchloß, Coltaten unt Landvolf zu verfcmelgen, und burch gemeinichaftliche Ginrichtungen und fetes Beifammenfenn die Soidaten gu Candwirthen, und biefe zu Goldaten zu bilben. Der erfte Berfuch in biefer neuen Urt murce im Sabre 1816 mit einem Bataillon vom Grenatierregiment Araktichejef vorgenom. men. Diefer Berfuch icheint gelungen ju fenn, ba im Laufe bes verfloffenen Jahres bie Unfiedlung ber eriten Grenadier : und eilften Infanteriedivifion , bann ferner ber Bobifden und Ufrainischen Uplanendivifion verfügt murbe. Bei biefer neuen Unfiedlungsart mer= . ben die Stammbewohner nicht verfett. Es wird fich bierbei folgender Maffen benommen.

Jedes ruffische Reiterregiment besteht aus 7 Schmasbronen, worunter eine Reserveschwadron. Die Schwabrone jahft 8 Unteroffiziere, 3 Trompeter und 180 Gemeine. Die Strecke, in der ein solches Reiterregisment kolonisit werden soll, wird in 573 Unsiedlungen getheilt. Das Landvolk bleibt im Bosige, oder richtiger, im zuvererhenden Fruchtgenusse der Unsiedlungen. Aus ihm und der aufgelösten siedenten Schwabron werden drei Schwadronen Grundbesiger formirt, welche den eigentlichen Stamm und die Wurzel des kolonisiten Regiments ausmachen. Ein jedes kolonistete Regiment besteht ferner aus sechs Feld und drei Reserves in Ullem daher aus zwolf Schwadronen. Die Manuschaft der sechs Feld und der drei Reserves

fcmabronen wird bei ben Befigern ber Unfiedlungen, b. i. bei ben brei Ochmadronen ber Grundbefiger einquartiert. Es tommen baber auf jeben Grundbefiger zwei Mann ber Kelb = und ein Mann ber Reserveschwabros nen. Da erftere gang beritten find, lettere aber 50 Pferde gablen, fo baben 150 Unfiedlungen jede brei, 423 Unfiedlungen jede zwei Dienftoferde zu erbalten. In jebe Ochmabron ber Grundbefiger merben noch 1 Obermachtmeifter, 4 Bachtmeifter, 4 Unteroffiziere und ein Quartiermeifter vertheilt, welche, ibrer befonbern Berpflichtungen wegen , weber bausliche noch Feldatbeiten übernehmen konnen. Die bei jedem Grundbes fiber eingelegten brei Mann find verbunden, ibm in allen vorkommenden Urbeiten zu helfen. Gammtliche Mannichaft der zwolf Schwadronen erhalt von ber Rrone die gewöhnliche Cohnung, Befleidung und Musrüftung.

Um das Gedeihen der Ansiedlungen zu befördern, erhalten die Besitzer für die bei ihnen eingelegte Mannsschaft Anfangs auch die Lebensmittel. Da jedes Regiment, was angestedelt wird, nur sechs Felbschwadronnen behalt, die siedente Schwadron aber in die dret Schwadronen der Besitzer von Ansiedlungen vertheilt wird, so bekommen jene Soldaten, welche in die Schwadronen der Grundbesitzer übertreten, und keine vollkommen eingerichtete Wirthschaft erhalten, aus fer den Erfordernissen für die eingelegte Mannschaft, noch die nöthigen Lebensmitteln für sich, ihre Kinder männlichen Geschlechts, und für ihr Weib, wenn diese den Stammbewohnern angehört. Diese Verpstegungsbeiträge werden aufhören, sobald das Gedeihen der Kolonien festbegründet ist.

Um die Berbindung der angesiedelten Goldaten und der Stammbewohner so schnell als möglich zu beswirken, erhalten erstere, wenn sie sich verehligen, eisnen bestimmten Geldbeitrag. Jedem Unstellungsbesie, ber, dessen Tochter einen Militar-Rolonisten heirathet, ist die Befugniß ertheilt, diesen mit Ubergehung der eigenen Göhne zum Erben einzuseten.

Kur die Reiterpferde der Feldschwadronen gibt bas erfte Jahr die Rrone bas Sartfutter. In ber Folge muffen fie von ben Befigern ber Unfiedlungen verpflegt werden. Auf den Unfiedlungen liegt noch eine andere große Laft, namlich: bie Erhaltung ber Geftutte. Jes des angesiedelte Regiment foll sich in der Folge mit Pferden aus feinem Begirte verfeben, und ein eigenes Beftutt jur Erreichung biefes 3medes unterhalten. Bur anfanglichen Ginrichtung besselben gibt bie Rrone 27 Bengste und 345 Stutten. Zwischen bem Regimente und dem Geftufte konnen, nach der beffern Unwendbar= feit ber Pferbe, Mustaufdungen Statt finden. Nach vier Jahren fangt jedes Regiment an, fich aus dem eige= nen Geftutte beritten ju machen. Man rechnet, baß ? ber Stutten jabrlich Roblen werfen, und nimmt bie Bahl berfelben daber auf 230 an. Den Verluft in vier Jahren berechnet man auf 7, namlich auf 58 Stud.

Dieser Annahme ju Folge bestande das Gestütt nach vier Jahren in

.27 Bengften,

345 Mutterftutten,

172 vierjährigen Remonten,

690 zwei : und dreijahrigen Fohlen , in allem aus

Bei ben jahrlichen Mufterungen werben bie gur



Bucht und jum Reiterbienft untauglichen Pferbe an bie wohlhabenbern Kolonisten um maßige Preife verkauft, an die armeren verschenkt. Nach vier Jahren erfolgt bie Ausmufterung ber Buchthengste und Stutten. Die Geftüttoferde werden unter die Befiger ber Unfiedlungen gur Bartung und Verpflegung vertheilt. Rach ber getroffenen Berechnung und Gintheilung bat jebe Infiedlung nebst ben zwei Dienstreitpferben ber Feldschmabronen noch ein Geftuttpferd ju erhalten. Sierbei find jedoch die Fohlen nicht mitbegriffen, fur beren Erhaltung ebenfalls die Unffedlungen ju forgen haben. Das Beu jum Unterhalt ber Pferde muffen die Unfiedler nach Borfdrift des Regimentskommando berbeischaffen. Um bei folechten Ernten gebedt ju fenn, find fie gur Unlegung von Beumagaginen verpflichtet. - Die Krone gibt Unfangs für die Buchthengsten und Stutten bas Sartfutter.

Die Besitzer ber Ansiedlungen sind ferner zur Erhaltung der innern Ordnung, zur Gerstellung der lands
straßen und Verbindungswege, zur Bepflanzung ders
selben mit Bäumen verbunden. Sie sind nebstbei vers
pflichtet, sich gleichartig zu kleiben. Obschon nur die Mannschaft der sechs Feldschwadronen zum Kriegsdienst
bestimmt ist, so sind doch auch die Schwadronen der Reserve und der Grundbesitzer zu Kriegsübungen vers
pflichtet. Die Mannschaft dieser letztern soll vorschriftsmäßig vom Unfang der Geldarbeit bis 16. September
die Woche zwei Mal, den übrigen Theil des Jahres
aber die Woche drei Mal, Kriegsübungen vornehmen. Bei dringender Feldarbeit kann sedoch das Regimentstommando für einzelne Tage die Wassenübungen einstellen. Für die Mannschaft der Feldschwadronen ist dies felbe Übungszeit bestimmt; diese Schwadronen beziehen überdieß des Jahres zwei Mal, im Frühjahr und
im Serbst, auf vierzehn Lage Übungslager. Die Mannschaft ber Reserveschwadronen halten ihre Reitübungen
auf den Zuchtstutten. Auf diesen sernen auch die juns
gen Leute der Ansiedlung, welche in der Folge zum Übertritt in die Feldschwadronen bestimmt sind, reiten. Da indeß die Zuchtstutten nicht immer geritten werden können, und nicht zur Abrichtung zureichen, so sind
jeder Reserveschwadron 50 von den Feldschwadronen
ausgemusterte Pferde beigegeben. Zu den Wintersibungen sollen Exerzierhäuser und Reitschulen erbaut
werden.

Nach dem bisher Gefagten bestehen die Berpflich: tungen der Kolonisten bemnach in folgenden:

- 1) In der Wirthschaftsführung. Hierbei ist zu besmerken, daß jede Unsiedlung die Ucker und Garten besonders bewirthschaftet. Die Wiesen und Weiden werden als Gemeingut betrachtet, und nach Vorschrift des Regimentskommando bearbeitet und benügt. Wer sich in Beardeitung seiner Unsiedlung nachtässig beweiset, wird des Bessites derselben verlustig.
- 2) In Berpflegung der Ginlieger.
- 3) In Unterhaltung bes Gestüttes.
- 4) In Erhaltung der innern Ordnung und ber Dis litarpolizei.
- 5) In den Militarübungen.

Jedes angesiedelte Regiment wird von einem Stabsoffizier, jede Schwadron von einem Rittmeister befehtigt. Das Gebiet, in dem ein Regiment angesiedelt wird, tritt aus ber Civilgerichtsbarkeit in bie militäs rische über.

Für bie mannigfaltigen Leiftungen, welche ben Stammbewohnern burch die Unfiedlung jumachsen, find . ibnen auch erhebliche Vortheile bewilligt. Die Befiger ber Unfiedlungen find von allen fruber an die Krone bezahlten Abgaben, fo wie von allen geleisteten Frobnbienften befreit. Gie erhalten dabei Lobnung und Be-Eleidung, welche jedoch nur im Dienst und bei ben fonntagigen Rirchenparaben getragen werben barf. Die Greife in ben Kolonien werben ale Invaliden betrach= tet , und verpflegt. Die Rinder werden in Schulen , in benen die Bell : Cancasteriche Methode mit ber Pestaloggifchen vereinigt wird, unterrichtet. - Erfranfte Roloniften, ibre Beibet und Rinder, werden in den Ro-Ioniefpitalern unentgeltlich aufgenommen. In jeber Ro-Ionie wird ein Fruchtmagagin angelegt, und ein Ro-Ioniekapital gebildet. Mus biefen Magazinen erhalt ber Rolonift nach Erfordernig Unterftugung. Geldbetrage bis ju 500 Rubel erhalt er ohne Binfen; für größere Betrage bat er bie landebublichen ju entrichten. Bur Bildung ber Magagine baben bie Koloniften jahrlich eine bestimmte Menge Betreid abzuliefern. Das Gelb! fapital wird gebildet:

- 1) Aus einem Drittheil ber jährlichen Cohnung, welches ber zu ben Schwadronen ber Reserve und ber Grundbesitzer gehörigen Mannschaft abgezogen wird. Da die ganzjährige Cohnung aus 12 Rubel besteht, so beträgt dieser Abzug für den Kopf 4 Rubel;
- 2) aus den Abgaben von den Branntweinbrennereien;
- 3) aus dem erblofen Bermegen;
- 4) aus den Strafgelbern.

Bas ber Kolonist erwirbt, ist sein Eigenthum. Der Besitzer einer Unsiedlung ist verbunden, seinem Nachfolger bas von der Krone Überkommene zu hinterslaffen; bas Abgangige muß nach dem wahren Werth ersett werden. Übergibt ein Unsiedlungsbesitzer wegen Altersschwäche oder sonstigen Gebrechen seine Wirthschaft, so erhält er von der Krone den Invalidengehalt, und von dem Nachfolger die Verpslegung.

Die Unfiedlung ber Infanterieregimenter gefdiebt nach benfelben Grundfagen, wie bie ber Reiterei, ift aber, ba meder Beftutt = noch Reitpferbe ju erhalten find, viel einfacher und leichter. Bebes angefiebelte Infanterieregiment besteht aus zwei Relbbataillons zu vier Rompagnien; ein Bataillon wird, wie bei ber Kaval-Ierie die fiebente Odmadron, mit ben Stammbemob: nern verschmolzen, und zu Unfiedlern umgewandelt. Die Infanterie = Rolonifirung unterscheibet fich von jes ner ber Ravallerie vorzüglich baburch, bag die Babl von Bataillonen nicht, aber bei letterer bie Rabl ber Ochmabronen, vermebret wird. Das folonifirte Bataillon wird, wie naturlich , weit ftarfer als bie beiden Reldbataillons fenn, und icheint vorzüglich bestimmt, ben Erfat für erftere ju ftellen und ju bilden. Es durfte mobl ichmerlich jum Feldbienft verwendet werden, ba bingegen bei ber Ravallerie nebst ben 6 Relbichmabronen noch bie 3. Referveschwadronen nach Erforderniß jum Kriegebienft permenbet merben fonnen.

Über den Zwed und den Nuten der Anstellungen hat sich die Regierung in öffentlichen Kundmachungen im Befentlichen folgender Maßen geaußert. Gie will ben Kriegern eine Niederlaffung geben; auf immer unter ihnen bie Kamerabschaft erhalten, die sich so enge in der Dienste

zeit knupft, und sich so leicht nach ber Verabschiedung verliert. — Sie will ben Kriegern in bem Bezirke ber Ansiedlungen die Vortheile bewahren, welche sie nach langer Abwesenheit in der heimath nicht wieder sinden. — Die Dienstpflichten sollen mit den hauslichen Beschäftigungen verbunden, und der Soldat nicht mehr bemüssiget werden, sich im Frieden von seiner Familie zu trennen. Sie will ferner sich die Berittenmachung der Reiterei erleichtern; überhaupt den besseres mit den Forderungen einer guten Staatswirthschaft nach Möglichkeit verhinden.

Wenn die Unteroffiziere und Gemeinen der sechs Feldschwadronen die vorschriftsmäßigen Jahre ausgezbient haben, gehen sie zu den Invaliden über. Wähztend der Dienstzeit selbst fühlen sie nicht die früher das mit verknüpften Nachthelle. Sie kehren nach seder beenzdeten Bewegung in den Bezirk ihrer Ansiedlungen zu ihren Verwandten und Kameraden zurück. Sind sie abwesend, so erhalten sie fortwährend Nachricht von dem Zustand der Ihrigen, für die von der Negimentsverzwaltung besonders gesorgt wird.

Erreichen die Kinder das gehörige Alter, so treten sie in die Regimenter, in benen ihre Bater dienen
oder gedient haben. Unter der Leitung von Verwandten und Freunden gewöhnen sie sich an genaue Erfüllung der Dienstpflichten, und an Ertragung der Beschwerden des Soldatenstandes. Werden Unteroffiziere
und Soldaten durch Zufalle oder ausgestandene Beschwerlichkeiten zeitweis zum Felddienst unvermögend,
so bieten die Unsiedlungen der Regimentsverwaltung die
Mittel, solchen Leuten durch einstweilige Übersetzung
in die Reserve oder zu den Invaliden der angestedelten

Schwadronen die nöthige Zeit zur Erholung und Stärkung ihrer Rräfte zu geben. Außer dem obenerwähnten, bekannt gegebenen Zweck und Nugen der Unsiedlungen gewinnt der Abel noch den Vortheil, kunftig nicht mehr durch Stellung einer großen Zahl Leibeigener zum Kriegsdienst sein Einkommen geschmälert zu sehen. Die Krone wird ihrer Seits von dem guten Willen des Abels mindet abhängig. Die Regimenter werden sich in der Rolge schnell und leicht ergänzen. Man wird die Erhaltung eines wohlgeübten, stets schlagfertigen Heeres mit geringen Kosten erzielen.

Sind auch die Bortheile diefer zweiten Unfiedlungs. art im Bergleich mit ber erften nicht zu verkennen, fo bleiben für die Stammbewohner, Die ben größten Theil ber Unfiedlungsbefiger bilden, boch immer große Caften ju tragen. Er muß brei Mann mit ihren Familien und brei Pferde erhalten; Frucht in die Betreibemagagine liefern; die Gemeindelaften tragen, und baufigen Rriegsubungen beiwohnen. Gind, wie ju vermuthen, auch bie einzelnen Unfiedlungen fo groß, daß ber Bedarf für ben Birth, die Ginlieger und die Pferde leicht ergeugt werden tann, fo fann biefe Erzeugung doch nur mit Beibilfe ber Ginlieger gefdeben , bie gwar gur Bilfe verpflichtet find, gegen bie aber bem Birth im Falle ber Saumfeligfeit nur die Rlage bei dem Borgefetten bleibt, welche ibm wieder große Ungnnehmlichkeiten von Geite ber Einlieger veranlaffen wird. Zwar find bie Stammbewohner nun von allen Abgaben an bie Krone und von allen Frohndiensten befreit. Die Getreidelieferungen, die Erhaltung der Einlieger und Pferde burften jedoch leicht biefen Bortheil überwiegen. In Unfebung ber Frohnen burften die nun ju den Rriegeubungen

verpflichteten Stammbewohner diese um so mehr als eine lästige personliche Frohne betrachten, da die Schwasdronen der Ansiedlungsbesitzer nicht zum Feldbienst bestimmt find, und ihre vielfachen Ubungen als nuglos und zeitraubend erscheinen.

Die Bebenken, die man gegen die Ansiedlungsart und die Ansiedlungen überhaupt erheben könnte, werden sich im Verlauf der Zeit vielleicht selbst heben, oder leicht gehoben werden können. Das Gedeichen dieser Anstalt, die Ausdehnung berselben über das ganze Heer, würde in jeder Beziehung eine höchst wichtige Erscheinung senn. \*) — Das stehende Heer in Soldatenkolo-

<sup>&</sup>quot;) Ge ift wichtig ju berechnen, in welcher Drogreffion Ruglands Eriegerifche Rraft und Sicherheit burch Diefe Dafregel anmachfen muß. Angenommen, baf Die Rolonisation g. B. mit 70 Infanterie . und 40 Ravallerieregimentern ausgeführt murde, fo murbe allerdings die Truppengahl, womit diefe im erften Augenblide ausruden tonnten, um 70 Bataillons und 40 Estadrons vermindert fenn; bagegen haben biefe Regimenter auf einer verhaltnigmäßig geringen Entfernung geregelte Depots, ans welchen ihnen, nicht wie fonft, ungefdidte Bauern, fondern feit Jahren abgerichtete fertige Soldgten, - nicht einzelne Re-Bruten, fondern gange Rompagnien und Gefadrons nachruden tonnen. Überdieß haben biefe Regimenter 70 Bataillons und 120 Referveestadrons in ib. ren Anfiedlungen. Die Grundbefiger und Stellvertreter berfelben, ber jabrliche Radmuchs an jungen Leuten , bilden gufammen eine militarifche Bevolterung , die für den Sall feindlicher Invafionen vortreff. lice Dienfte leiften mußte, ba fie alles, mas man in folden brangvollen Augenbliden aufzubiethen pflegt, an friegerifden Gigenfcaften nothwendig übertreffen DR. milit. Beitfchrift. 1810 I.

nien über bas unermefiliche Reich verstreut; biefe vermögend, sich selbst zu ergänzen, und das zur Vertheibigung und ben Angriff erforderliche heer ohne Beiziehung der übrigen Bevölkerung zu stellen, durfte, wenn die Ausführung gelänge, wohl zu manchen unvorgesehenen wichtigen Ereignissen führen. Die Gegenwart ist die Mutter der Zukunft. Die kaum geborne Ericheinung muß sich weiter entwickeln, um mit mehrerem Grund auf ihr Gedeihen, auf ihre Folgen zu schließen.

muß. Endlich fteht dann bas heer felbft immer an ben Grangen bes Reichs!

An dem Gelingen diefer Magregel ift bei ber bekannten Beharrlichteit des Raifers nicht zu zweifeln; wenn fich auch im Beginnen große Schwierigkeiten, und, wie leicht zu erachten ift, migliche Berhaltniffe für den Grundbefiger zeigen mögen, — fo ift es immer doch gewiß, daß diefe Idee mit ihren Folgen von unberechen-barem Rugen für Lugland fepn kann.

Man tann am Ende nicht umbin, diefen Plan als eine weifere Ausführung besjenigen zu ertennen, den Peter der Große gehabt haben foll.

Peter hatte nämlich (nach Friedrich II. Angabe indeffen Ocuvres posthumes T. I. pag. 67) — einen Plan ente worfen, den vor ihm tein Jürft gefaßt hatte. Statt daß die Eroberer fich nur damit beschäftigen, ihre Grengen zu erweitern, wollte er die seinigen einschränken. Der Grund war, weil seine Staaten im Berhältniß zu ihrem ungeheueren Umfang schlecht bevölkert waren. Zwischen Petersburg, Mostau, Rasan und der Utraine wollte er die zwölf Millionen Menschen verssammeln, welche in diesem Striche (damale) einzeln zerstreut wohnten, um nur diesen Theil wohl zu bevolstern und anzubauen, der eine leichte Bertheibigung durch die Wüsste erhalten hätte, die ihn umgeben, und von den Persen, Türken, und Tataren getrennt hätte.

Unmertung ber Redaftion.

### IIİ.

## Die Schlachten

bei Patacin am 30. August, und bei Niffa am 24. September 1689.

Die siegreichen Waffen des Berzogs von Lothringen und des Grafen Veterani hatten im Jahre 1688 Belsgrad und Orsova den Türken entriffen, und Giebensbürgen wieder erobert; der Feldzug von 1689 sollte daher in Gervien eröffnet werden.

Die faiferliche Armee, über bie ber Markaraf Ludwig von Baben ben Oberbefehl erhalten batte . fammelte fich bei Saffan = Baffa = Dalanta, bie turtiiche bei Gopbia und Diffa. Um 11. Juni traf ber Markgraf in Belgrad ein. Bon ben an ber Morana vorgoschobenen Abtheilungen bes Oberften Sochfirchen lanaten wiederholte Meldungen ein, daß die Zurten fich biefem Kluffe mit Dacht naberten. Ungeachtet noch nicht alle zur faiferlichen Urmee nach Gervien bestimmten Truppen eingetroffen maren, fo befchloß ber Markgraf bennoch, an bie Morava vorzugeben, und ben Turken den Übergang über biefen Bluß ftreitig ju maden. Er ructe baber am 20. Juni nach Jagobina vor, und ließ einige Regimenter über ben gluß feben, um Erfundigung über die feindliche Stellung einzuzieben. Das plogliche Erscheinen ber kaiserlichen Truppen verbreitete anfangs Bestürzung im turtifchen Lager ; bem Gerablier Arat Baffa, einem tapfern thatigen

Seerführer, gelang es jedoch, seinen Truppen, die schon das lager zu verlassen ansingen, wieder Verztrauen und Muth einzustößen; wozu die zu gleicher Zeit im lager eingerückten Verstärkungen auch das Ihrige beitrugen. Indessen nöthigte das durch die auszetretenen Gewässer verhinderte Eintressen der Probiantwagen und mehrerer Regimenter den Prinzen, diese Gegend, die keine Subsistenzmittel darbot, zu verlassen, sich gegen Semendria, wo sein Hauptmagazin war, zurückzuziehen, und hier seine Verstärkungen zu erwarten. Die Türken unternahmen mitterweile nichts Entscheidendes.

Gegen Ende Juli mar bas faiferliche Beer auf 20,000 Mann regulirter Truppen angewachsen, melde von ben Generalen Bergog von St. Cron, Graf Diccolomini und Graf Beterani befehligt murden. Der Pring befchloß nunmehr die Offensive zu ergreifen. Da ber Übergang ber Morava bei Jagobina im Ungefichte bes feindlichen Seeres nicht obne bedeutenden Berluft ju erzwingen mar, mobl auch gang miglingen konnte; überdieß die Bewegungen ber Türken auf bem rechten Moravaufer um fo gegrundetere Besorgniffe fur Oberungarn erregten, ba Temeswar und Großwarbein fic noch in feindlichen Banben befanden : fo ließ ber Pring am 1. August bei Saponipa, in ber Nabe von Paffarovig, eine Brucke über bie Morava fchlagen, und ging mit ber gangen Urmee fiber biefelbe. Bon bier ructe er nun langs bem rechten Ufer biefes Bluffes binauf. Die Armee führte einen breiwochentlichen Borrath von Lebensmitteln, und gegen 50 Pontons gum Brudenfolag, mit fic. Die große Ungabl von Bagen, Die ju beren Fortbringung erforderlich mar, porzüglich

١.

aber bie durch anhaltende Regenguffe verdorbenen Bege und erzeugten Überschwemmungen, verzögerten diesen Marsch außerordentlich. — Am 26. August, auf dem sogenannten Königsfelde, stieß man auf die ersten feindlichen Schaaren, die sich sogleich zurückzogen.

Der Geraktier Arat Baffa hatte nicht sobalb ben Übergang ber kaiserlichen Armee auf das rechte User der Morava erfahren, als er ohne Zeitverlust mit 40,000 Mann bei Kruschevaz über diesen Fluß ging, und auf der nach Semendria führenden hauptstraße vordrang. Das rechte User ließ er von mehreren tausend Tartaren beobachten.

Muf die erfte Nachricht von biefer Bewegung bes Gerastiers beichloß ber Martgraf, für feine Berbinbungen und Magagine beforgt, ohne Beit gu verlieren, wieder auf bas linke Ufer überzuseten, und bie nach Semenbria führende Strafe wo möglich por bem Beinde ju gewinnen. Bu diefem Ende ließ ber Pring am 28. August aus ben mitgeführten Pontons an eis nem vortheilhaften, vom Reinde ungefebenen Orte, in ber Mabe bes am linken Moravaufer liegenden Dorfes Tufchiava , eine Brucke fcblagen , bie binnen wenig Stunden ju Stande fam. Oberft Beuchin ging bierauf mit 2000 Mann Rufvolk und 16 Ranonen über biefelbe , und ließ fogleich eine Bruckenfcange aufwerfen; auf bem rechten, steilen Ufer ward eine Batterie von mehreren Kanonen aufgestellt, welche die Brude und bas jenseitige Ufer beberrichte. Die Urmee lagerte bei bem eine Stunde von ber Brucke entfernten Orte Grabovaj.

Um Abend besfelben Tages überfielen mehrere bunbert Tataren ben Rücken bes faiferlichen Lagers,

und hieben mehrere vor demselben aufgestellte Reiterposten nieder; sie wurden aber von der herbeieilenden Berreitschaft wieder zurückgetrieben, und verloren mehrere Gefangene. Bon diesen erfuhr man, daß ein Korps von mehr als 7000 Tataren sich in der Nähe befände; auch bestätigten sie das Vorrücken des Serastiers gegen Semendria.

Diese Nadrichten bestärkten ben Markgrafen in seinem Borhaben, auf bas linke Ufer überzugehen. Um bieses jedoch mit Sicherheit auszusuhren, mar es unumgänglich nothwendig, sich die auf dem rechten Ufer befindlichen Feinde vom Salfe zu schaffen, und biese so weit zu entfernen, daß sie seinen übergang nicht bez unruhigen konnten,

Um 29. mit Lagebanbruch begann bas faiferliche Fugvolt über die Brucke ju geben ; ihr follte das Bevade folgen. Um ben Übergang ju beden, maren zwei Dragonerregimenter auf ben binter ber Brucke befind: lichen Soben aufgestellt. Babrend bas Sugpolt ben Ubergang bewerkstelligte , brach der Pring mit bem Überreft ber Reiterei, ungefahr 6000 Pferden, aus bem Lager auf, fest entschloffen, bie feinen Rucken um= ichmarmenden Tatarenbaufen anzugreifen , und fic ibrer ju entledigen. General Beterani, ber ben Bortrab führte, fließ zuerft auf einen feindlichen Saufen von 400 Pferben. Er griff ihn fogleich ans marf und verfolgte ibn bis zu feiner Saupttruppe. Diefe, 12,000 Pferbe fart, und von einem Sohn bes Tatar = Chans befehligt, mar binter einem Balbe aufgestellt, und ward erft jest von dem General Veterani entbeckt. Er hielt, fobald er bie bedeutende Starte bes feindlichen Ravallerieforps überfab, in feiner Berfolgung an, und erwartete die Ankunft der beiden Hauptkolonnen, wovon die zur rechten unter personlicher Anführung des Markgrafen, jene zur linken vom Feldmarschall Graf Piccolomini geführt, auf seinen Flanken heranrückten, Bei ihrem Erscheinen trat der überraschte Feind sogleich seinen Rückzug, jedoch in guter Ordnung, an. General Veterani folgte ihm mit den Husaren des Grafen Czaky und Deaks, während der Markgraf und General Piccolomini nicht ohne großer Beschwerlichkeit in der durchschnittenen Gegend, indem die Reiter mehrmal absigen mußten, ihre Vewegungen in den Flanken des Feindes fortsetten.

Die Sataren jogen fich, ohne aufzuhalten, mebrere Stunden jurud, und ftellten fich endlich vor bem Defilee eines Balbes auf. General Beterani machte ebenfalls Salt, und erwartete bie Unnaberung der beis ben Sauptfolonnen. Der Feind machte nun felbft Diene , ben Beneral Beterani anzugreifen. Doch ben Czatyfden Sufaren mar es inbeffen gelungen, ben Lataren bei bem Gingang bes Defilees, burch meldes fie ihren Rudzug nehmen mußten, unbemerst zuvorzu= , tommen; ju gleicher Beit erschien ber Pring in ihrer Flanke, und General Beterani fiel nun bie von allen Geiten umringten und fich verwirrenben Reinde mit größtem Ungeftum an. Rach furgem Biberftanbe in Unordnung gebracht, ergriffen, fie bie Flucht, und murben burch ben anberthalb Stunden langen Balb auf bas Lebhafteste bis auf eine Ebene verfolgt, mo fic die faiferlichen Regimenter etwas fammelten, und bierauf den flüchtigen Feinden fo weit nachsetten, als es bie Ericopfung und Mudigfeit ber Roffe erlaubten, Bierhundert Feinde blieben auf dem Plate; eine große

Anzahl sprang von den Pferden, warf ihre Waffen weg, und zerstreute sich zu Fuß in den dichten Walsdern, um dem Schwerte der ergrimmten Ungarn und Deutschen zu entrinnen. Zwölf Fahnen, mehrere Heerspauken und über 1000 Lanzen bezeichneten den Weg, auf welchem die Tataren gestohen. — Der Prinz hatte sein Ziel vollkommen erreicht. Nachdem er seiner ersmüdeten Truppe einige Erholung gegönnt, trat er noch am nämlichen Tage den drei Meilen langen Rücksmarsch an, und traf um 7 Uhr Abends wieder bei der Brücke ein.

Mittlerweile batte bas gange Rugvolk und ber größte Theil des Gepackes die Brucke paffirt, und Beneral Baron Beifter die vor berfelben liegende Beeend besichtigt. Das rechte Ufer ber Morava wird von Unboben gebildet; bas linke ift eben; beibe jeboch find ftark bemachfen. 3br gekrummter lauf bilbet bier eine Salbinfel, Die beilaufig brei Stunden im Umfreise bat, und auf deren öftlichem Theile Tufchiava liegt. Diefe ift gang mit undurchdwinglichem Gebuich bebeckt; nur bie kleine Strede von Tufchiava bis an ben Flug, wo die Schiffbrude gefdlagen, und das kaiferliche Rufvolk aufgestellt mar, ift frei. Auf bem einzigen, von Tufciava nach Patacin burch ben Balb führenben, Bege tommt man nach einer ftarten halben Stunde in eine offene Begend, die fich auf mehrere Taufend Odrit. te links gegen bie Morava bingiebt, und jum Theil Die nicht vom Baffer befpublte Strede ber Salbinfel ift. - General Beifter urtheilte, baff, wenn ber Beind fich biefer offenen Gegend bemachtiget batte, bas Borbringen bes faiferlichen Beeres aus bem Eng. wege febr erfcwert murte. Da er es jeboch nicht

magte, in Abwesenheit bes Markgrafen mit ber gan= gen Infanterie dabin vorzuruden, fo begnügte er fich, bis zu beffen Unfunft ben Walbrand durch 500 Mann Rufwolk ju befeten. - Der Feind hatte wirklich in ber Mabe bes Musgange 3000 Janiticharen mit einiger Reiterei verftect gebalten. Diefe brachen ploBlich berpor, und brachten eine Abtheilung bes faiferlichen Fufvolts in Unordnung. Der Rlugbeit und Beiftesgegenwart bes Dberftmachmeifters Grafen Golgri bes Muersbergifchen Regiments gelang es jedoch, mit feiner tapfern Mannichaft die Janiticharen jum Ruckzug zu nothigen, und ben Balbrand zu behaupten, ben er nunmehr burch Verhaue gegen alle fernern Verfuche bes Reindes ficher ftellte. - Der Markgraf batte fich gleich bei feiner Buruckfunft babin begeben, und, von ber Mabe bes Feindes überzeugt, die Anordnung gum morgigen Ungriff gemacht.

Am 30. eine Stunde vor Lagesanbruch brach bas kaiserliche Fußvolk auf, ging durch ben Walb, und begann, unter Begünstigung eines mit dem Tag erhosbenen Nebels, sich in größter Stille in der Ebene zu entwickeln. Die Reiterei ging zu gleicher Zeit über die Brücke, und nahm indessen den von dem Kußvolk verlassenen Platz ein. — Der Markgraf stellte seine Bataillons in zwei Treffen, das Geschütz in den Iwisschenkaumen, den rechten Flügel an einen bis an die Morava sich ausbehnenden undurchbringlichen Wald, den linken an die Morava selbst gestützt. Er hoffte, vom Nebel begünstigt, in der Ebene so viel Boden zu geswinnen, um auch einen großen Theil seiner Reiterei hinter der Infanterie ausstellen zu können. Doch plötzlich siel der Nebel, und die ganze seindliche Kavallerie,

Anzahl sprang von den Pserden, wart in ver den gerfreute sich zu Fuß in den den weg, und zerstreute sich zu Fuß in den den den Schwerte der ergrimmten kriegt den zu zu entrinnen. Zwölf Fahnen dezeich was zu entrinnen dezeich was den dezeich was den dezeich was der dezei Inzahl sprang von den Pserden, war, weg, und zerstreute sich zu Fuß in den weg, und zerstreute sich zu Fuß in den bern, um dem Schwerte der ergrimmten dern, um dem Schwerte der ergrimmten dern, um dem Schwerte der ergrimmten dern, umd über 1000 Lanzen bezeich und über 1000 Lanzen bezeich und über 1000 Lanzen gestohen. nzahl sprang von den Psierden,
voeg, und zerstreute sich zu Fuß in
dern, um dem Schwerte der ergrimmten
Deutschen zu entrinnen. Zwölf Fahnen
vauken und über 1000 Lanzen bezeicht,
waben die Tataren gestohen.
Them die Tataren gestohen.
The mannen erreicht. Nach ngabl sprang von den 3.
eg, und zerstreute sich zu Fud
vern, um dem Schwerte der ergrin.
Deutschen zu entrinnen. Iwölf Fahnen
pauken und über 1000 Lanzen bezeicht,
auf welchem die Tataren gestohen.
Ties vollkommen erreicht. Nachtlichen
ne einige Erholun g, und zerstreut.
ern, um dem Schwerte beutschen zu ern, um dem Schwerte beutschen zu entrinnen. Iwölf Supeuken und über 1000 Lanzen bezeich auf welchem die Tataren gestohen.
sein Ziel vollkommen erreicht. Nach auf mübeten Truppe einige Erholun nämlichen Tage den dre vaf um 7 Uhr cen, um de.
Deutschen zu entring.
Gauken und über 1000 Lanz.
auf welchem die Tataren gestoben.
sein Ziel vollkommen erreicht. Nachtung
mübeten Truppe einige Erholung
noch am nämlichen Tage den dre auten und uve.

auf welchem die Tatare.

jein Ziel vollkommen erreicht.

mübeten Truppe einige Erholung

noch am nämlichen Tage den dre

marsch an, und traf um 7 Uhr

in.

batte das uf welchen.
ein Ziel vollkomm.
müdeten Truppe einige
noch am nämlichen Tage den dre
marsch an, und traf um 7 Uhr
Brücke ein.
Gepäckeste marsch an, Brücke ein.
Mittlerweile hatte das größte Theil des Gepäckest THE RESERVE Brücte ...
Mittlerwene
größte Theil des Gepackes ...
neral Baron Heister die ...
besichtigt. Das recht... größte Theil von neral Baron Heister die gend besichtigt. Das rech ahen gebildet; bas Salbinfel, die beilav und auf beren öfflich -n sid se gang mit undurchbt chrere Angriffe, history fleine Strede por Jurickgervieser Chiffbrude gefr aufgeftellt war Schiava nach ? die nicht en, als endlich Seneral Graften beinig.

eine bie nicht en, als endlich General Graften beinig.

eine durch die vom Februare genacht ege möchwadronen des iselischen Regulate

Diefe braden bie einige

Selling bes to letter on

Seigno Gallerge

Step Coloring

um Richug

en la

THO.

AGOOGLABOOK DO STORE OF SORE n . als fie von ibren Ungriffen abließen, CONCRETION OF THE STATE OF SOME SECTION OF SOM burd ein Defile, jeboch mit vieler mebr ward es bem Pringen mogietreffen vorzuruden, und · jum Entwickeln ju ge= on jur Bebeckung ber

CADITY DO SANTAGENT TO RESIDENCE TO THE SOUND SHIPS SOON SANTAGENTA On Salaran Sal · Treffens batte butider fic . Bald. gen, nur desfelben bie -bene jetoch zwei en maren. Der Pring a Guido Graf Starbems Begend und bie feindlichen - Er fand Alles, so wie es der . batte, und meldete überdiefi, dafi por bem Musgange bes Defilees liegende .g nicht febr ftart befest fen, und es ben babe, als wolle ber Feind mehr bie rudmar-, weit bedeutenberen Berichanzungen vertheidigen. er Dring befchloß fofort, fich ber erften Linie gu bemachtigen, und befehligte ben Oberft Guibo Starbemberg, biefes mit zwei Bataillons ju bewertstelligen. Dberft Starbemberg entledigte fich diefes Auftrags mit vieler Ginficht und Entschloffenbeit. Binnen einer Biertelftunde waren bie von Geldus und Nanitidaren vertheidigten Berfchanzungen von feinem tapfern Fugvolt erfliegen, und ber Feind jum Rudzug genötbiget.

> Die zweite, stärker verschanzte Linie lag 400 Schritte binter ber erften, mar jetoch noch nicht gang

bie unter feinem Schute fich mittlerweile auf ber entgegengesetten Geite ber Ebene auch in Schlachtorb: nung gestellt batte, fprengte nun mit großer Entichloffenbeit gegen bie faiferliche Linie an ; Die Janiticharen rudten an den beiden Flugeln ihrer Gpabis vor. Raum batte bas erfte taiferliche Treffen noch Beit, feine Fronte mit fpanischen Reitern zu beden, und bas Befout auf die dichten Reitermaffen ber Feinde loszubrennen. Ungeachtet ber verheerenden Wirkung besfelben, ruckten bie Grabis mit feltener Tapferfeit immer vormarte. Der Standhaftigkeit bes faiferlichen Rugvolks war es baber vorbehalten, ihren Ungeftum ju brechen. Mit der größten Kaltblutigkeit ließen die moblgeschlossenen Bataillone die feindlichen Reiter bis auf einige Schritte anprallen, und begruften fie fodann mit einem morberischen Reuer. In Unordnung gebracht, mandten fich die Gpabis bald jur flucht, und ließen ben Kampfplat mit ihren Tobten bedectt. Die 3a= nitscharen, die aus den Gebuichen bem faiferlichen rechten Flügel fart jugefest batten, jogen fich, als fie ihre Opahis flieben faben, ebenfalls jurud. Der Derastier sammelte feine Truppen wieder, und erneuerte mit Bufvolt und Reiterei mehrere Ungriffe, die jedoch immer von ber faiferlichen, von Reiterei gang entbloßten Infanterie ftanbhaft zurudgewiesen murben. Ochon hatte man zwei Stunden mit größter Erbitterung gefochten , und die Raiferlichen batten noch feinen Fußbreit Boden gewonnen, als endlich General Graf Caftelli mit ben Dragonerregimentern Rifel und Gerau aus bem Balbe und durch die vom Fugvolt gemachten Offnungen bervorzubrechen begann. Raum batten bie Zurten bie erften Schwadronen bes Rifelischen Regiments auf-



marschiren gesehen, als sie von ihren Angriffen abließen, und ihren Ruckzug durch ein Desile, jedoch mit vieler Fassung, antraten. Nunmehr ward es dem Prinzen mögzlich, mit beiden Infanterietreffen vorzurücken, und seiner übrigen Reiterei Raum zum Entwickeln zu gezben. Sieben Schwadronen blieben zur Bedeckung der Brücke und des Gepäckes zurück.

Babrend bes fo eben Statt gehabten Treffens batte ein von den Turten bei Ofen gefangener Deutscher fich befreit. Diefer eröffnete bem Pringen, baß ber Balb, burch ben ber Feind fich fo eben gurudgezogen, nur etliche 100 Schritte lang, und jenseits besselben bie Begend wieber offen , auf jener Ebene jeboch zwei Reiben Berichanzungen aufgeworfen maren. Der Pring ertheilte bierauf bem Oberften Buido Graf Starbems berg ben Befehl, Diefe Begend und Die feindlichen Berke zu besichtigen. - Er fand Alles, fo wie es ber Deutsche angegeben hatte, und meldete überdieß, daß Die erfte, gleich vor dem Ausgange bes Defilees liegende Berichangung nicht febr ftart befett fen, und es ben Unschein babe, als wolle ber Reind mehr die ruchwartigen, weit bedeutenderen Verschanzungen vertheidigen. Der Pring befchloß fofort, fich ber erften Linie gu bemachtigen, und befehligte den Oberft Buido Starbemberg, diefes mit zwei Bataillons zu bewerkstelligen. Dberft Starbemberg entledigte fich diefes Auftrags mit vieler Ginficht und Entschloffenheit. Binnen einer Biertelftunde waren die von Gefchut und Janiticharen vertheidigten Verschanzungen von feinem tapfern Aufvolk erfliegen, und ber Feind jum Rudzug genothiget.

î

'n

ľ

ľ.

ŕ

ï

ď

Ľ

ť.

ŗ

Die zweite, ftarter verschanzte Linie lag 400 Schritte binter ber erften, mar jeboch noch nicht gang

vollendet, dabei aber alle Vortheile, die hier der Boben gemährte, trefflich benütt. Sie krönte das rechte
steile Ufer der Lepaniza, die der Morava zuströmt,
und bestrich ganz die vorliegende offene Gegend; die
einzige Ger den Fluß führende Brücke war abgeworfen. Diese durch Natur und Kunst befestigte Stellung
ward überdieß von einer furchtbaren Artillerie und dem
ganzen Janitscharenkorps vertheidigt.

Der Prinz ließ nun das Fußvolk auf die zweite Ebene nachrücken, und die eroberten Schanzen zusammenwersen, um den nachfolgenden Reiterei den Weg frei zu machen. Die Bataillone mußten unter dem heftigsten und wirksamsten Kanonenfeuer der türkischen Verschanzungen, welchem das kaiserliche Geschüß ohne sonderlichen Erfolg antwortete, sich entwickeln. Schon hatte dieses verheerende Feuer über eine Stunde geswüthet; das kaiserliche Fußvolk war endlich aufmarsschit, hatte aber über Joo Todte und Verwundete, und unter ersteren 4 Hauptleute, 4 Lieutenants und 5 Kähnrichs eingebüßt, und das seindliche Feuer ließ noch immer nicht nach.

Der Pring, beffen lage immer schwieriger wurbe, hielt nun mit seinen ersten Generalen Kriegerath. Ungeachtet die feindliche Stellung in ihrer Fronte beisnahe unangreifbar schien, auch nicht leicht umgangen werden konnte, so wurde bennoch, um dem Seraskier keine Zeit zur Bollendung und Erweiterung seiner Werke zu lassen, der unverzügliche Angriff einmuthig beschlossen. Um den Angriff des Fußvolks auf die Fronte zu unterstüßen, sollte Feldmarschall Piccolomini mit mehreren Kavallerieregimentern sich rechts ziehen, wo die Segend offen war, und burch den Fluß zu sesen

fuchen, um die linke Flanke und ben Rucken bes Feinbes zu bedrohen. Der Oberst Graf Palfy mit seinem Seiduckenregiment wurde angewiesen, sich in die Gebüsche zur Linken zu werfen, um von da die rechte Flanke bes Feindes zu gewinnen. Es wurden demselben mehrere Pauken, Trommeln und Trompeten mitz gegeben, um durch ben trügerischen Lärm berselben den Feind zu täuschen.

Als fic bie Kolonne bes Felbmarschalls Piccolomini in Bewegung feste, verdoppelte ber Feind bas Reuer aus Gefchut und fleinem Gewehr. Doch ohne badurch im geringften erschüttert ju werden, fette fie ihren Marich fort. Die Turken, benen die Ubficht biefer Bewegung nicht entging, beforgt, es tonne ber Kaiferlichen Reiterei bennoch gelingen, burch irgend eine Furth ju fegen, und ihnen den Rudgug abzuschneis ben, fingen an fich ju verwirren. hierauf ließ fich auch der Oberft Palfp ju ihrer Rechten boren. Der burch ben Bieberhall in den Balbern unenblich verstärkte garm ber friegerifden Inftrumente erschutterte vollenbs Die Standhaftigkeit der Turken. - In diefem Mugenblick ließ ber Pring bie faiferliche Ochlachtlinie gum Sturm vorruden. Ohne biefen ju erwarten, verliefen bie Turten, vom panischen Schrecken ergriffen, ihre Verschanzungen, und gerftreuten fich in wilber Flucht. Mit fo wenig Widerstand batte ber Feind, von den blogen Borbereitungen jum Angriff erfcreckt, feine feste Stellung aufgegeben.

Der Pring ließ sogleich die Brude herstellen, und hierauf ben Oberst Sante mit 300 Pferben über bieselbe und durch eine entbedte Furth segen, um die fliebenden Zeinde zu verfolgen. Ihm folgte General Ca-

ftelli mit zwei Dragonerregimentern; ber Pring felbft rudte mit bem Uberreft ber Reiterei nach. Durch ben Aufenthalt, ben die Berftellung und ber lanafame Ubergang über die ichmale Brucke und durch die Rurth verurfachten, gewannen bie Turten einen bedeutenden Borfprung. Oberft Cante bolte fie endlich ein, und trieb fie, vom General Caftelli unterftugt, bis in ibr Lager bei Pataein, beffen er fich mit aller barin befindlichen Artillerie und Bepacke obne Widerstand bemachtigte. Der Feind fette feinen Ruckzug gegen 3agodina fort. General Caftelli machte nun auf ben Unboben bei Patacin Salt, und erwartete bier die Unkunft bes Pringen. Die anbrechenbe Racht und ein in Stromen fallender Regen machten jeder ernitbaften Berfolgung ein Ende. Blog ber Oberft Sante murbe bem Reinde nachgeschickt, ber nun fein noch übriges Befchus im Stide ließ. Das Bufvolt lagerte fich auf der bin-, ter ben feindlichen Berichangungen befindlichen Cbene.

Dieser Sieg kostete bem kaiserlichen heere, bas am Tage der Schlacht nicht mehr als 18,000 Streiter zählte, 400 Mann an Todten und Verwundeten, worunter 11 todte und 4 verwundete Offiziere. Der Verlust des 40,000 Mann starken Feindes überstieg an Todten, Verwundeten und Gefangenen 3000 Mann. Über 200 Feuerschlunde, eine Heerpauke, ein Roßeschweif, über 1000 Kamehle, mehrere hundert Maulthiere und das ganze Lager mit vieler Munition, Prozviant und Gepäcke wurden eine Beute der Sieger.

Das türtische Beer mar geschlagen, und hatte einen bedeutenden Berluft, besonders an Geschutz erlitten, mar aber nicht vernichtet; es konnte seine Berlufte bald wieder ersetzen. Eine lebhafte Berfols gung hatte seine gangliche Auflösung herbeigeführt. Alsein ber Prinz war bemüßigt, in bem eroberten Lager stehen zu bleiben, und, ba feine eigenen Borrathe aufgezehrt waren, und ber Feind auf seinem Rückzuge bas ganze Land verheerte, die zur Fortsetzung seiner Unternehmungen nöthigen Lebensmittel aus dem Masgazin in Semendria'an sich zu ziehen. Nachdem diese angelangt waren, trach die kaiserliche Armee am 20. September wieder auf, und ging ungehindert bei Jasgodina über die Morava.

Der Markgraf erfuhr burch Gefangene, baß der Gerastier sein zerstreutes Beer bei Rifsa versammelt, Berstärkungen an sich gezogen habe, und fein Lager unterhalb dieser Stadt furchtbar verschange. Dieß bewog ben Prinzen, seinen Marsch dabin zu beschleunigen,

Um 22. September langte die kaiferliche Armee eine Meile vom feindlichen lager an. hiet erfuhr der Prinz durch einen Überläufer, daß der Serakkier 40,000 Mann stark wäre, und, auf die Festigkeit seines lagers trogend, in demselben die kaiferliche Armee erwarten wolle, jedoch in seinem Rücken noch keine Verschanzungen aufgeworfen hätte.

Am 23. naberte sich die kaiserliche Armee bis auf eine halbe Stunde dem feindlichen Lager. Während dieser Borrückung übersielen mehrere Haufen Tataren das Gepäcke, wurden aber von dem mit drei Regis mentern herbeieilenden General Veterani bald wieder zerstreut. Sonst siel außer einigen Scharmützeln der beiderseitigen Vortruppen an diesem Tage nichts Bebeutendes mehr vor. Der Serastier blieb unbeweglich in seinem Lager, das der Pring sofort rekognoseirte. Dies war mit dem linken Flügel an die Nissova gestütt,

Längst beffen Fronte lief eine mit Janitscharen besette und mit vielem Geschüß versehene Linie von Verschanzungen. Der rechte Flügel schloß sich an einen hoben, die Stellung beherrschenden Berg, welcher auf der ber kaiserlichen Armee zugekehrten Seite steil war, deffen rückwärts hinziehender und stufenartig abfallender Rücken aber sich allmählig in die Sbene zu verlaufen, und das Lager halb amphitheatralisch zu umgeben schien. Dieser Berg war mit albanesischen Schüßen besetzt.

Der Pring erkannte bie geringe Babricheinlichkeit, mit feiner nicht über 17,000 Mann ftarten Urmee eine fo ftarte, ju bem von einer fo febr überlegenen Dacht vertheibigte Stellung ju übermaltigen. Muf ber anbern Geite machte ber wenige auf ben Bagen befindliche Borrath an Proviant einen Rudzug burch eine von Subfiftengmitteln entblößte Begend, von ben Magaginen entfernt, und von 40,000 Feinden verfolgt, ju einem noch gewagteren Unternehmen. Die letteren Grunde bestimmten ben Pringen für den Angriff. Er befchloß, am folgenden Morgen die auf der rechten Geite bes feindlichen Lagers gelegene beberrichende Bobe , ben Schluffel ber Stellung, es kofte mas es wolle, ju forciren. Bar biefe einmal genommen, fo war es auch nicht fcwer, bie Stellung bes Feindes aufzurollen, und ibn baraus zu vertreiben. Um biefe Abficht ju verbergen, und bie Aufmert famteit bee Reindes auf einen andern Dunkt zu lenten, machte ber Pring Diene, Die Miffona ju paffiren, und ließ auch wirklich an einer Brucke über biefen Flug mit großer Thatigfeit arbeiten. Man bemerkte bierauf, baß die Lataren auf bem jenseitigen Ufer fich bebeutend vermehrten. Das faiferliche Beer blieb bie Nacht bindurch unterm Bewebr.

Um 24. September mit Tagesanbruch maricbirte bas faiferliche Geer in zwei Ereffen links ab, um fic bem Ungriffspunkte ju nabern. Die Bagage fubr binter biefen in britter Linie. Zwischen jedem Bataillon maren vier Eskadronen und bas Befchut eingetheilt. - Als die Opiten ber Kolonnen die beberrichende Sobe ju umgeben begannen, marb man binter biefer ein ziemlich offenes Thal gewahr, bas feine Richtung gegen bas feindliche Lager ju nehmen ichien. Ginige eben gemachte Gefangene bestätigten, baf biefes Thal gerade in ben Ruden bes feindlichen Lagers führe, ber noch gar nicht verschangt fen. Graf Marfigli mard fofort mit 300 Pferden gur Untersuchung biefes Thales abgeschickt. 218 biefer bei feiner Rudfunft dem Dringen melbete, bag biefes Thal ben Marich zweier Ro-Ionnen gestatte, anberte biefer auf ber Stelle feinen Plan, gab ben ohnebin zweifelhaften Ungriff auf die Bobe auf, und beschloß bas feinbliche Lager burch biefes Thal ju umgeben, und im Rucken anzugreifen. Die Rolonnen fetten ihren Marich in ber nämlichen Schlachtordnung fort. 216 fie bei ber mehrmal ermahnten Bobe vorbeiruckten, murben fie von den Illbane: fern mit einem beftigen Feuer begrüßt. Doch obne burch biefes im geringften erschüttert ju merben, ruch. ten die öftreichischen Kolonnen in bas vom Feinde gang unbefett gelaffene Thal, mabrent bas Bepacte burch bie auf bem linken Thalrand gelegenen Beinverge fubr. Diefer lettere Beg mar, wie leicht zu erachten, außerft beschwerlich. Diefer Umftand, und die Beforgniß, die Rolonnen nicht ju trennen, verzögerten ben Darich außerordentlich.

Als ber Gerablier biefe Bewegungen in feiner -De, milit, Beinchrift. 181g I.

rechten Flanke bemerkte, und ein Theil ber kaiferlischen Armee bereits in bem Thale eingeengt war, ließ er ben Baffa von Bosnien mit 3000 Reitern aus ben Verschanzungen hervorbrechen, und bie Enben ber im Marsch begriffenen Kolonnen anfallen. Doch ber außerorbentlichen Geistesgegenwart und bem unersschrockenen Muthe bet Generals Veterani gelang es, mit ben beiden Regimentern Hanover und St. Erop \*). diesen Anfall zurückzuschlagen, ber, mit mehr Kraft unsternommen, ber kaiferlichen Urmee leicht hatte verderbelich werden können.

Jest erst fing ber Gerabtier an, für feinen Ruden Besorgniffe zu bekommen, und baselbst Berschanzungen auswerfen zu laffen; beunruhigte aber nicht weiter ben Marsch ber östreichischen Kolonnen im Thale.

Es war schon 5 Uhr Nachmittag, als die Spiken ber östreichischen Kolonnen endlich nach einem müber vollen Marsche aus dem Thale in die Ebene vorgingen, und sich nunmehr ganz in dem Rücken der feindlichen Stellung befanden. Der Prinz, um dem Feinde keine Zeit zu mehrerer Befestigung zu lassen, beschloß, die wenigen noch übrigen Stunden des Tages zum Angriff zu benützen. Er wollte den linken Flügel noch mit mehreren Truppen aus dem zweiten Treffen des Centrums verstärken, denselben bis an die Nissova ausbehnen, mit dem rechten Flügel den dominirenden Berg gewinnen, und sodann den Feind von allen Seiten zugleich angreisen. — Doch der Seraskier ließ, dem Prinzen nicht Zeit, hierzu die nöthigen Anordnungen zu machen, sondern warf sich mit dem größten Theil seiner

<sup>\*)</sup> Jest Gandianein Ruraffier.

Reiterei auf die fich eben entwickelnbe Infanterie bes linken Flügels. Diefe, noch nicht aufmaricbirt, und burch ben Ungeftum bes ploblichen Ungriffs überrafcht, fing an zu manken. Die unerschütterliche Stanchaftigkeit, und die bei jeder Belegenheit ibn fo febr auszeichnende Bravour bes Grafen Guido Starbemberg, von den beiben Dragonerregimentern Gerau und Rifel unterftust, ftellte jedoch das Gefecht einiger Magen wieder ber. Endlich eilte ber Markgraf mit ben indeffen angelangten Truppen und mehreren Ranonen dem bedrangten Fugvolt ju Gulfe, und es gelang ibm, bie feindliche Reiterei abzuschlagen. Diefe, bier gurudgeworfen, frurzte fich nun mit Buth auf bie entblofte Flante diefes Rlugels, und marf die Czakischen Sufaren übern Saufen. Die Regimenter Bolftein und Moirquerme maren es, auf welche die feindlichen Reiter sunadit fliegen. Doch biefe zwei Regimenter , von bem &. M. Graf Diccolomini angeführt, bielten nicht nur ber Turten Unfall auf, fonbern fie griffen biefelben nun ibrerfeits an, und brangten fie bis an bie Diffora jurud. Babricheinlich maren die fliebenben Opahis burch biefen Gluß gefett, wenn nicht bie eiges nen , auf dem jenseitigen Ufer aufgestellten Truppen auf fie Feuer gegeben batten.

Bahrend dieß auf dem linken Flügel vorfiel, griff General Beifter mit 6 Bataillons des Centrums, die sich noch in dem Thale befanden, als er den linken Flügel schon im Gefechte begriffen sah, die vor sich liegenden Böhen an. Es gelang ihm, diese ungeachtet des hartsnäckigen Widerstandes der Feinde zu nehmen. Er stellte hierauf seine Lings denselben auf, und schloß sich an den linken Flügel an. — Der rechte Flügel

befand fic bamale noch im Gingange bes Thales vor ber von Albanefern befesten Sobe, Die aber ihr Feuer eingestellt batten. Die Untbatigfeit bes Reindes auf biefer Geite gab bem Relbmarschall Bergog pon St. Cron die Bermuthung , baf der Gerastier feine Saupt= macht gegen ben bedrobten Ruden feines Lagers gemendet babe. Gleich barauf erhielt er vom Markgrafen Die Nadricht, daß ibm von dem Feinde fart jugefest merbe. Um die Rraft bes Reindes ju theilen, und baburd bem linken Flügel Luft ju machen, entschloß fich ber Bergog, auf ber Stelle ben Ochluffel ber feinblichen Stellung ju fturmen. Die Benerale Graf Beterani und Graf Trautmannsborf, Die Oberften Bergog von Bannover und Baron Souchin ftellten fich an die Spige ber Truppen, benen fie bas Beifviel ber glangenoften Tapferkeit gaben. Die Bobe marb in furger Beit genommen, und ber Feind in fein Lager binabgeworfen. Dem Bergog gelang es nun, feine gange Infanterie auf ber Bobe ju formiren, mehrere Befcute binaufgubringen, und von hieraus bas feindliche Lager zu beichiefen. - Go batte ber ichnelle und fraftige Entfolug und die Kriegserfahrung ber Unterfeldberen basjenige aus eigenem Untrieb vollbracht, mas bie Rurge ber Beit dem Pringen anzuordnen nicht gestattete.

Mittlerweile hatte die türkische Kavallerie abermal versucht, auf dem linken Flügel der Kaiserlichen
durchzubrechen, wurde aber wieder mit blutigen Köpfen zurückgewiesen, und von den Czakischen Susaren
in die Flanke genommen. Schon wollten die Spahis
sich der Flucht überlassen, als sie nun von den hinter
ihnen aufgestellten Janitscharen mit einer allgemeinen
Salve empfangen, und dadurch zum Stehen genöthigt

wurden. - Der Lob umringte fie von allen Geiten, und nirgends gab es einen Musweg jur Blucht. - In Diefer Bedrangnif febrten Die Opahis nochmals um, fturgten voll Bergweiflung auf die Czatifden Bufaren, bie ihnen nicht zu widersteben vermochten, und fprengten jum brittenmal mit verbangtem Bugel gegen die Fronte und Flanke des linken Rlugels an. - Aber auch jest brach die nicht zu erschütternde Standhaftigfeit bes Starbembergifden \*) Infanterieund bes Palfifchen Seiduden = Regiments ben Unfall ber feindlichen Reiter. Das in Galopp ansprengente Caprarifde Regiment vollendete ibre Riederlage. - Die gurudgeichlagenen Spabis marfen fich nun auf bie 3aniticharen, und brachten diefelben in eine Unordnung, bie fich balb bem gangen türkischen Seere mittheilte. Bei biefer Gelegenheit zeichnete fich befonbers bas neu errichtete Palfifche Beibuden = Regiment , bas bier jum erftenmal ins Feuer tam, burch bie Raltblütigfeit aus, mit welcher basselbe bie feindlichen Reiter gang nabe auf fich anreiten ließ, um fobann feinem Feuer eine befto verheerenbere Birtung ju aèben.

Als der Berzog von St. Eron gesehen hatte, daß das Feuer auf dem linken Rügel mit immer sich erneuernder Wuth anhielt, befahl er eine allgemeine Vorrückung des rechten Flügels und Centrums, und brachte dadurch die von der Nissova, ihren Verschanzungen und der kaiserlichen Armee eingeschlossenen Türken
immer mehr ins Gedränge. Der Gerakkier gab Beweise von Einsichten und Muth. Er war überall, wo

<sup>\*)</sup> Run Froen.

Gefahr brobte. - Aber vergeblich mar jedes Bemuben, ber unter feinen Truppen eingeriffenen Unordnung zu fteuern. Er ftellte ibnen vor, wie groß bie Schmach fen, von einem fo fdmachen, vor Sunger faft fterbenden Beere in einer fo vortheilhaften Stellung befiegt ju merben. Doch Bitten und Drobungen maren umfonft, feit der lette Ungriff ber Gpabis abgeschlagen worden, und ber Bergog von St. Crop, auf ber andern Seite unaufhaltsam vordringend, Mues, mas fit ibm entgegenfette, über ben Saufen marf. Der Pring ließ feine Ravallerie auf allen Geiten einbauen , - und nun erreichte bie Bermirrung unter ben Feinden ben bochften Grab. - Die Rieberlage mar volltommen. - Biele , die bem Ochwerte ber erbitterten Deutschen entrinnen wollten, fanden in ben Fluthen ber Miffovg ibr Brab. - Die beiben Bergoge von Sunnover, von ihrem feurigen Muthe bingeriffen, fturgten fich mit ben zwei Dragonerregie mentern, beren Oberfte fie maren, in die Niffova, totteten bort noch eine große Ungabl Feinde, und wurden ichwimmend auf tas jenfeitige Ufer überfett fenn, wenn fie nicht ben fie jurudhaltenden Bitten bes Grafen Beterani nachgegeben batten.

Die Nacht machte bem Gemegel ein Ende. — Die Stadt Riffa murde ohne Widerstand besetzt. Behnstausend Turken blieben entweder auf dem Schlachtfelbe, oder ertranken in der Riffova. Dem Rest gelang es, den der Dunkelheit begünstiget, sich über die Brücke von Rissa in unordentlicher Flucht zu retten. — Der Berlust der Kaiserlichen belief sich auf 400 Todte und Wermundete. Unter den ersteren befand sich der Oberste

wachmeister, Graf Behlen, des Regiments Styrum, welcher bei dem Ungriff der beherrschenden Sohe blieb.

Das gange türkische Lager mit einem viermonatslichen Vorrath von Lebensmitteln, ber ben Kaiserlischen sehr zu Statten kam, — 40 Geschütze, viele Fahren, Waffen, Munition und eine ungeheuere Mense der Pferde und Kamehle fielen in die Sande der Sieger. — In Niffa fand man ebenfalls einen bedeutenden Vorrath von Lebensmitteln und eine noch beträchtslichere Beute.

Der Sieg bei Niffa hatte die Räumung von Bitztislavia und Orsova (letteres war mittlerweile von den Türken wieder besetht worden), die Eroberung von Servien, eines Theils von Albanien, und die Sichersstellung von Oberungarn und Siebenburgen zur Folge. Das türkische Heer war ganz zerstreut. Der Großesultan glaubte sich selbst in Sophia nicht mehr sicher, und ging nach Abrianopel zurück.

Der Markgraf ließ zur Behauptung Gerviens und Albaniens ben Feldmarschall Graf Piccolomini zuruck, und ging mit bem Überrest bes Heeres auf Widdin los, welche Stadt auch am 14. Oktober mit Sturm genommen ward.

#### IV.

# Unterfuctung

b e r

Ibeen über bie Bildung ber Erboberfläche; jum Beg buf bes Terrainstudiums,

#### und ber

Situationszeichnung,

welche im eilften heft bes vorigen Jahrganges biefer Beitschrift Geite 191 - 207 erfchienen.

Im Streite wiffenschaftlicher Ansichten kann es einen 3med nur geben, namlich: Bahrheit zu erringen. Die Mittel hiezu find einfach, und liegen im tiefen Denken, und im wechselseitigen Austausch bes Durchbachten.

Go fehr ich baber bes Geren Werfassers Ibeen über die Bildung ber Erdoberstäche schäe, weil sie, ohne Neuerungen aufzuführen, ben Erfahrungen und Muthmaßungen ber Naturforscher begegnet, so ses mir erlaubt, die Anwendung dieser Theorie auf die Situationszeich nung naber zu untersuchen. Die Kenntniß ber Theorie über die Entstehung der Erdoberstäche ist dem wissenschaftlich gebildeten Goldaten ganz gewiß sehr nühlich. Doch scheint daraus nicht unmittelbar zu folgen, daß die Schädlichkeit der Misbräuche im Be ich nen bes Terrains eine Theorie

über die Entstehung des Terrains veranlassen muffe. —

Der Situationszeichner ftubiert bie Erboberflache eben nicht, um die Entstehung berfelben zu ergrunden : Diefes überläßt er dem Raturforicher, dem Phyfiter. 3mar tann biefes Studium ber Situationszeichnung nur beforberlich fenn, indem es von dem Brrthume bemabret, in welchen icon mander Beidner verfallen ift, feine Regelnaffenthalben, und obne alle Musnab= m e, anwendbar ju glauben. Doch des Zeichners vorzüglichfte Pflicht ift, richtig ju ichauen, und bas richtig Befebene auch richtig auf bas Blatt zu bringen; ob Die Dberflache ber Erbe fich burch Feuer, Baffer, Dams pfe ober Machtspruche gebildet babe, gilt bem blofen Beichner gleich; weil von ibm richtige Darftellung bes Terrains, nicht aber bie Urfach en, bie basfelbe gestalteten, geforbert werben fann. Der gute Aufnehmer des Terrains wird immer feiner Bestimmung rein entfprechen, wie unficher auch die Ideen fenn moüber bas Entsteben ber Oberffache unferer gen Erbe. -

Der erfahrne Zeichner bes Terrains wird nicht verneinen, daß es in Verkettung der Unebenheiten der Erdoberfläche allerdings Gesethe gibt, die zwar im Einzelnen abweichen, im Allgemeinen aber der Ersfahrung entsprochen haben. Diese Regeln können nicht die Geburt eines phantasiereichen Zeichners senn; sie liegen wirklich in der Natur, und dem thätig Forsschenden ist es gegönnt, sie aufzusinden, sie zu vergleischen, und anzuwenden.

Wenn es angenommen werden fann, bag bie Erbe in ihrer Entstehung ein Chaos war, fo mußte Unge-

beueres, und fo lange geschehen, bis ber Rampf unter ben Urfachen aller Revolutionen jenen rubigen Rarakter angenommen, den wir heute bewundern. Die Elemente , - feinen Biderftand bulbend , - mußten fo lange toben, bis Jebes im Rampfe felbit ben Birtungs: Ereis errang, ber gemäß mar jeder individuellen Rraft, und so wie nach und nach die Urfachen aufgehoben maren, verschwanden auch die Wirkungen. Im Bergleide alfo ber großen Revolutionen, welche bie Erbe er: litt, erscheint fie bermalen uns im Buftande ber Rube. Geit Jahrtaufenden bat fich bas Niveau ber Meere fühlbar nicht geandert; ber Fluffe Lauf ift faft berfelbe noch. Die Berge und bie Sugel baben burch innere Prozesse, und durch Uberschwemmung wenig andere Formen angenommen , die Chenen unbetrachtlich fich geandert. Die Erdausschwemmung, welche bie Strome bem Deere juführen, zeigt uns feinen Effett ihrer Maffe; die Musbruche ber Bulkane find im Berbaltnife fe jum Erdkorper nur febr fcmach; mit einem Bort: wir finden wenig nur geandert. Wer tann Ordnung bier im Befen ber Datur vertennen, ba fie, burch Sahrtaufende bewährt, gefetlich auf die Oberflache wirkt? - Ber kann es bem geubten Aufnehmer bes Terrains verübeln, menn er in ben verschiedenen Urten bes Terrains bas Gleiche fant, und fich's mit Recht erlaubte, bas oft und gleich Bahrgenommene als Regel ju erkennen ? - Mus einzelnen Daten bes Gemaffers bas abgangige Detail, - ruckfichtelos auf Ausnahme bei allen Regeln, - ergangen zu wollen, verrath allerdings einen Babn; - boch es errathen aus Onftemen foll ber Beichner, weil er es fann.

Warum barf bas vergleichende Mittel mit bem

Berglichenen in feinem Berhaltniffe fteben? Bas ift benn Brriges an bem Begriff; Die Ebenen fur Die lette Abstufung ber Gebirge ju halten ? - Ber wird benn ameifeln , daß die Ebene Itgliens bie erfte Stufe gu ben Alpen, - ju ben Apenninen ift ! - Barum foll es feblerhaft fenn, Die Bebirge aus einem Glufige-'rippe anzudeuten? Warum foll die Menge der Quellen ben Sauptruden nicht bestimmen ? - Ber wird benn aus bem Stelett ber Urfprunge ber Saone, ber Rho= ne, ber Ifere, ber Dora, bes Do, ber Gann, ber Mar, bes Rheins, ber Iller, bes Lechs, ber Ifer, bes Inne, ber Donau, ber Etich, ber Drau, ber Sau, Des Sfonzo u. f. m. ben Bobengug nicht fin= ben ? - Ber jenen nicht in Opanien, betrachtet er bas Quellengeripp bes Mino, ber Duero, bes Sajo, ber Buabiana, bes Quabalquivir, ber Segura, Jutar und bes Ebro ? - - Golden Regeln gibt man fich mahrlich nicht aus Dobe bin, wenn bie einfache Bahrheit: baf Fluffe Berg ab, und nicht Berg auf rinnen, bas Befet rechtfertiget, bie Boben bei ber Fluffe Quellen, und nicht bei ihren Mundungen gu fuchen !- - Das Maß ber Boben aus ber Zeichnung gu erkennen, burfte ber Berr Berfaffer boch nicht ge= meint haben, ba die Produfte ber Terrainzeichnung nie nach dem Mafftabe der Goben ausgearbeitet . me= ber aus ber Beidnung auf ein genaues Daß ber Gebirgeboben geschloffen worden ift. -

Benn wir also in einer Gerippzeichnung bie Quellen, oder Ursprünge eines Fluffes fast in gerader Linie' gezeichnet, — wenn wir ben baraus sich gebildeten Fluß entweder gerade, oder fehr auffallend gebrochen, — wenn wir denselben Fluß spater in unendlich runben Krümmungen fast schleichen seben, so wird natürlich für alle biese Wirkungen eine Ursache vorhanden sepn. Der Kenner bes Terrains wird an diesen Quellen ein steiles hohes Gebirg, in deren erstem Laufe mehrere Gebirgsäste bemerken, die des Stromes geraden Lauf hemmen, und ihn zwingen, sich zu brechen. Er wird aus den unendlichen Krümmungen auf ein träges Wasser schließen, folglich auf eine Ebene, weil des Flusses Bett keinen bedeutenden Sturz, mithin keinen geraden Lauf zeigen kann.

Bergleichen wir die Musarbeitungen ber jetigen mit jenen ber alteren Terrainzeichner, fo icheint es, daß die Früheren an teine Regel fich gehalten , und wahrlich an fein Raturgefet geglaubt haben. Bermorren griff, und gefetlos Alles burch einander. Berge und Sugel ftanden einzeln da in unbegreiflichen Siguren; furg Alles mar die mabre Abbildung irriger Phan= taffe. - Bie gang anders erkennt bas Auge jest bie Kormen und die Regeln des Terrains bei ben neuern Aufnahmen. Überall Busammenhang; Alles innig verwebt jum Gangen, richtig und gehaltvoll ausgedruckt, mit einem Borte : ber erfte Blid auf einen folden Plan zeigt lebendig uns bas treue Abbild ber Ratur. Und was anders als bie Auffindung ber Berkebtungsgefete im Terrain tonnte bief bemirten, mas anders als Beobachtung und Erfahrung, bas bestätigen, mas . bem Zeichner als anwendbare Regel biente, und immer bienen mirb? -

Ich begnüge mich hier bargethan zu haben, bag man Erfahrungen, bie fich treu im ganzen Naturkreise bemahren, auch anwendbar als Regel bei ber Situation & eich nung benüten barf, ohne Migbrauche und Berirrungen in Sout ju nehmen, die ohnehin ber Babrbeit feinen Eintrag machen. - Benn ich im Einaang ermabnte, baf bes herrn Berfaffere Theorie über die Bildung ber Erdoberflache ichabbar fen, fo glaube ich, bier am Ochluffe noch anführen zu muffen, baß feines Menfchen Erfahrung bier entscheiben Bonne, feine Deinung bas große Rathfel noch ge= lofet babe. Bir konnen nur rathen und glauben ; nur burd Fortidreiten ber Auffudung physikalischer Babrbeiten bas Bedachte vergleichen mit bem, mas bas faunende Muge fieht, und mas bie Weifen bes Alterthums uns in ber Aufzeichnung ber großen Naturereigniffe, miemobl oft nicht fabelfrei, binterließen. Folglich ift es nicht entichieben, bag bie Erdoberfläche bloß burch innere Prozeffe fich gebildet babe, - nicht entschieben, baß bie Erdausichwemmung ber Rluffe fich theils untermegs nicht abgesethet, und theils felbft im Deere fich nicht gestaltet baben, bort feinen Mustritt veranlagt haben follten , - nicht entschieden , bag bie Bipfel ber bochften Berge bas Miveau ber primitiven Erboberflache nicht anzeigen konnten! -

Alle Philosophen ber altesten Zeit kamen barin überein, bag unsere Erde einer großen Ratastrophe unterlag, boch was fie in der Urentstehung mar, und welche Revolutionen geschehen sind, bis sie so geworben, wie wir jetzt fie sehen, — barin theilen sich die Meinungen, wie die Ansichten. — Die Theorien, die damals getheilt waren, sind es auch jetzt; weil eines Jeben Sypothese auf Folgerungen ruht, die seine Meinung zu rechtsertigen scheinet, und wir Sterbliche leider keinen kompetenten Richter in solchen Prozessen Wirkung aber an eine ein zige Ursache bieser großen Wirkung

burfen wir wohl nicht glauben, fo lange wir nicht beftimmt miffen, ob bie große Birtung mit ein em Deal, ober nur nach und nach fich geaußert. - Gelbft un= fere Beiten geben ben Beweis ver fchiebener Urfachen gur Bildung ber Erbrinde. Bir faben fie durch innere Prozeffe und durch außere Ginwirkung fich geftalten. Bir feben in Sochgebirgen baufig Erdausschwemmun= gen, bie fich in ben Thalern anbaufen, und bie fogenannten Murren bilden, bie oft ju Bergen von nicht geringer Bobe auf fich thurmen, und bas Thal versverrten, wenn Kunft und Gleiß nicht Mittel fanben, die nach und nach fich bilbende Berbeerung einzubalten. - Alfo verich ieden muffen bie Urfachen gewesen fenn, ba auch die Wirkungen, die uns vor Augen liegen, verschieden find. Aber bevor mir bie Bildung ber primitiven Oberflache betrachten, follten billig wir über bas, mas die Erde ift, einig fenn. Dielleicht batte fie icon langft in einem ordnungevollen Buftand bestanden, vielleicht mar das lette Chaos nur das Ende . einer früheren, und Unfang ber jetigen Epoche ? -In biefer Unficht mare es mohl erklarlich, baf mir Gerippe von Thieren in des Rordens Oberfläche finden, bie bloß im Guben ju leben vermogen, - erflarlich bie Geeprodukte auf ben Bergen. - Altere Philosophen, welche die Bildung ber Erdrinde bem Baffer gufchreis ben, balten biefes fur bas Urelement, ba noch beute ber größere Theil unferer Erbflache aus Baffer beftebt; - eine andere Erklärung für die Geeprodukte auf ben Bergen. Undere meinen, die Erbe fen ein Gon: nentheil, in ihrem Innern ein Centralfeuer. Bieraus ließe fich das Kinden der Glephantenknochen in Morten abermals erklaren, ba die Pole es maren, die querft

sich abgekühlt, mithin die erste Begetation erhielten, und, wie die Alten glaubten, dort ein ewiger Frühling war. Je mehr sich später die Erde abgekühlt, desto kalter ward es an den Polen, die sie endlich zur Erstarrung kamen. — Ich will weder das Eine noch das Andere beshaupten. Es mag künftigen Wiffenschaften vorbehalten bleiben, die Natur, und das Wesen ihrer Produkte klarer zu sehen. Ich zeige nur die Verschiedenheit der Anssichten, deren keine zur strengen Gewißheit führt.

Oo auch ift es mit der Bildung der Oberflache unserer Erde. Einige meinen, sie entstand durch zeitzweise Einsenkung der Oberfläche, — andere durch innere Prozesse, Erderschütterungen, oder Gewalt des unterirdischen Feuers, — seiner Dämpse in den Höhlungen. Endlich durch planetarischen Einsluß und Austritt der Gewässer; — die vollendete Bildung der Thäeler durch die Gewalt der Flusse.

Auf einmal wird sich mahrscheinlich das Alles nicht gezeiget haben, und so mögen vielleicht alle diese Muthmaßungen zum Ganzen zeitweise mitgewirket haben.
— Ort und Raum gestatten nicht, hier eine details sirte Untersuchung aufzuführen. Dem Denkenden ist es genug, die Bahn zu sehen, auf der er wandeln muß. Bur hilfe mögen ihm des Alterthumes Werke dienen, die Betrachtungen des Leibnig, Scheuzer, Burnet, Whiston, Huton, Lippolds, und vorzüglich das ges schätze Werk des de sa Metherie.

Rarl Mras, Bauptm. im F. E. Generalquartiermeifterflab.

¥.

# **Tagebuch**

ber

Expedition Raifer Rarl V. gegen Tunis im Jahre 1535.

(Rach bem frangofifchen Original . Manuffripte).

#### Vorwort.

Die am mittelländischen Meere liegenden afrikanischen Raubstaaten maren in ben altesten Beiten unter bem Namen ber Konigreiche Mauritanien und Maffilien, und der Republik Rarthago bekannt. - Bon ben Romern unterjocht, fobann von ben Bandalen erobert, biefen aber von bem Felbberen bes orientalifchen Raiferthums Belifar entriffen, blieben biefe Canber bis gu Ende bes fiebenten Sahrhunderts unter der Oberberrichaft ber griechischen Raifer. Bierauf von ben Urabern überichwemmt, bilbeten fie einige Beit bindurch einen Theil bes unermeflichen Reichs, bas bie Ralifen beberrichten. Die weite Entfernung von bem Gife ber Berricher munterte die Nachkömmlinge ber Eroberer biefes Candes und feiner alten maurifchen Bewohner auf, bas Jod abzuschütteln, und fich unabbangig gu machen. Die Ralifen, beren Macht nur auf einer fanatischen Berehrung rubte, maren ju fcmach, biefe Emporungen ju unterbrucken, und fo entstanden die brei Konigreiche ber Barbarei, Marrocco, Algier und Tunis. Die Einwohner biefer Canber maren ein Bemisch von Arabern, Mauren und Negern aus ben süblichen Provinzen Afrika's, boch alle eifrige Anhänger
der mahometanischen Religion, von abergläubischem Haß
gegen die Christen beseelt, und immer zu Aufruhr und
Berrath geneigt. Ihre häusigen Staatsumwälzungen
in den folgenden Jahrhunderten, auf ihr Gebiet beschränkt, verdienten nicht die Ausmerksamkeit Europa's.
Erst gegen Unfang des sechzehnten Jahrhunderts singen
diese Kustenländer an, durch das dort entstehende Seeräubersystem, das noch zur Schande des 19. Jahrhunderts fortdauert, eine traurige Bedeutenheit zu
erhalten.

2mei Cobne eines Topfers aus der Infel Lesbos. Boruc und Chairadin, maren die Grunder biefer Gee= rauberstaaten. Betrieben von einem unruhigen Unternehmungsgeifte, verließen fie bas Bandwerk ibres Batere, und gesellten fich zu einer Erupp Korfaren. Bald zeichneten fie fich burch fuhnen Muth und Thatigfeit an. Gine fleine geraubte Brigantine, auf ber fie ibr ichlechtes Bewerbe mit vieler Beschicklichkeit und auferordentlichem Erfolg begannen, mar ber Grund, auf tem fich bald eine Flotte von 12 Baleeren und mehreren fleinern Schiffen erbob. Boruc, ber altere Bruber, nach der Farbe feines Bartes Barbaroffa genannt, war Admiral biefer Flotte; fein Bruber Chairadin, ber erfte nach ibm , ftant fast in gleichem Unfeben. Gie nannten fich Freunde bes Meeres, und Feinde Aller, Die feine Wogen beschiffen. Der Ochrecken ihres Rufes verbreitete fich bald von den Darbanellen bis jur Deerenge von Bibraltat. Mit ibrer Macht vergrößerten fic ihre ehrgeitigen Entwurfe; ihr Talent und Bluck verschleierte bas Odanbliche ibres Räuberhandmerts. Dach

Expedition Raifer Rarl V.

(Sad bem franibl

vergeblid . le die spanisaen we an feiner Sune Die am mittell; flehte ben Beiffand bes Ranbstaaten w aubermintlich gehaltenen Bat Ramen ber ! "mißte Cerrauber nahm mit Ber: und ber Re adung an, und rudte mit 5000 Man mern unte , ne er als Befreier aufgenommen mart. Etabt, ließ er ten Konig beimlich erme-End als feinen Rachfolger ausenfen. Durch biefen v Berbrechen auf ben Thren gelangt, fucht ein feinen neuen Unterthanen angeme agen fich barauf ju erhalten. Freigebig fis pendung gegen bie, bie ihm anhingen, war gegen jeben, ben er fürchten ju mufen er überwand ten Kenig von Eremifen, beer ben feinigen einverleibte. In gleicher er fort, die Kuffen von Spanien und Im Sotten anzuschen, tie mehr einem mibigei als einem Koriaren anzugehoren founes. mmer mehr über hand nehmenden Rinberein entlich Lufer Karl V., feinen Gemernen wa

Marquis von Comares, mit Kriegspolkern m Barbaroffa anzugreifen. Diefer Offie ven bes Barbaroffa in mehreren Be-'s felbst, fich in Tremifen einzus 5 bier auf bas außerfte vercend und bem erworbenen . bei einem Musfalle, ternommen batte. ater bem Mamen Bar-... inem Bruder auf dem Thros .wem Ebraeit und Talenten , und a. Geine Regierung marb von ben at beunruhigt, benen bie europaifchen nug Befchaftigung gaben. Mit bewunderungs= gger Einficht ordnete er bie innere Bermaltung jeines Reichs, mabrent er feine Geeraubereien mit größtem Gifer fortfette, und feine Eroberungen auch in bas Innere von Ufrika ausbehnte. Allein ba er fab. daß bie Araber und Mauren ibm nur mit Widerwillen geborchten, und ba er auch befürchten mußte, burch feine Raubereien endlich boch die Rache ber Chriftenbeit gegen fich ju reiten, fo ftellte er feine Canber unter ben Odus bes Großberen, bet ibm auch ju feiner Sicherheit gegen einheimische Berichmorer und aufere Reinde eine beträchtliche Ungahl turfifcher Goldaten als Leibmache überließ. Enblich, ba ber Ruf feiner Thaten mit jedem Lag wuchs, übergab ibm Goliman fogar den Oberbefehl über die turtifche Flotte, als dem Gingigen , ber fich mit Unbreas Doria , bem berühmteften Geehel en jener Beit, meffen konnte. Stol; auf biefe Muszeichnung , ging Barbaroffe nach Ronftantinopel. Ein eben fo gefchmeidiger Sofling als verwegener Rorfar,

den Safen der Barbarei entführten sie sehr oft die an ben Ruften von Italien und Spanien gemachte Beute. Da sie durch den Verkauf derselben und die unmäßigen Verschwendungen ihrer Matrosen die Einwohner dieser Häfen bereicherten, so wurden sie überall mit offenen Armen empfangen. Die vortheilhafte Lage dieser Häfen in der Nähe der christlichen, Handel treibenden Staaten erzeugte in den Brüdern den Gedanken, sich dort festzusehen. Eine sich bald barbietende Gelegenheit wurde schnell benütt.

Eutemi, Ronig von Algier, ber fich vergeblich bemubt batte, eine Feste ju erobern, die die spanischen Statthalter von Dran ziemlich nabe an feiner Sauptftadt batten erbauen laffen, flebte ben Beiftand bes von den Afrikanern für unübermindlich gehaltenen Barbaroffa an. Der verschmitte Geerauber nabm mit Bergnugen biefe Ginladung an, und ruckte mit 5000 Mann nach Algier, mo er als Befreier aufgenommen warb. Meifter ber Stadt, ließ er ben Konig beimlich ermerben, und fich als feinen Rachfolger ausrufen. Durch Diefes fubne Berbrechen auf ben Thron gelangt, suchte er nun, burch ein feinen neuen Unterthanen angemeffenes Betragen fich barauf zu erhalten. Freigebig bis jur Verschwendung gegen bie, bie ihm anhingen, mar er graufam gegen jeben, ben er fürchten ju muffen glaubte. Er übermand ben Konig von Tremifen, beffen Canber er ben feinigen einverleibte. Bu gleicher Beit fubr er fort, die Ruften von Spanien und Italien mit Alotten anzufallen, bie mehr einem machtigen Monarchen als einem Korfaren anzugeboren ichienen. Geine immer mehr über Sand nehmenden Raubereien bewogen endlich Raifer Rarl V., feinen Bouverneur von

Oran; ben Marquis von Comares, mit Kriegsvölkern zu verstärken, um Barbarossa anzugreisen. Dieser Offizier schlug die Truppen des Barbarossa in mehreren Gefechten, und zwang ihn selbst, sich in Tremisen einzusschließen. Nachdem er sich hier auf das äußerste vertheidigt hatte, siel er, kämpfend und dem erworbenen Ruse der Tapferkeit entsprechend, bei einem Ausfalle, ben er, um sich durchzuschlagen, unternommen hatte.

į

ï

ľ

3

ŝ,

1

, r. nio

, ¥

leide

130

bul

idia

here

M 16

Chairabin, ber ebenfalls unter bem Mamen Bar-Baroffa bekannt ift, folgte feinem Bruber auf bem Throne von Algier, mit gleichem Chrgeit und Talenten, und mit arofferem Glud. Geine Regierung marb von ben Engniern nicht beunrubigt, benen bie europaifchen Rriege genug Befchaftigung gaben. Mit bewunderungs= murbiger Ginficht ordnete er bie innere Bermaltung feines Reichs, mabrent er feine Geeraubereien mit größtem Gifer fortfette, und feine Eroberungen auch in das Innere von Afrika ausbehnte. Allein da er sabe baf bie Araber und Mauren ihm nur mit Widerwillen geborchten, und ba er auch befürchten mußte, burch feine Raubereien endlich boch die Rache ber Chriften= beit gegen fich ju reigen, fo ftellte er feine Canber unter ben Odut bes Grofberen, ber ibm auch ju feiner Sicherheit gegen einheimische Berfcworer und außere Feinde eine beträchtliche Ungahl türkifcher Goldaten als Leibmache überließ. Enblich, ba ber Ruf feiner Thaten mit jedem Lag wuchs, übergab ibm Goliman fogar den Oberbefehl über bie turtifche Flotte, als bem Gingigen, ber fich mit Undreas Doria, bem berühmteften Geehel en jener Beit, meffen tonnte. Stoly auf biefe Muegeichnung , ging Barbaroffa nach Konftantinopel. Ein eben fo gefchmeidiger Gofling als verwegener Rorfar,

mufite er bie Gunft bes Gultans und bes Begiers gut geminnen. Er theilte ibnen feinen Plan mit, fich bes Konigreiche Tunis, bes blubenoften auf ber afrikaniichen Rufte, ju bemachtigen, und erhielt nicht allein ibre Beiftimmung, fondern Alles, mas er ju beffen Musführung bedurfte. Geine Soffnungen grundeten fich bauptfächlich auf die innern Unruben, Die biefes Konigreich gerriffen. - Dabmet, ber lette Konig, batte von mehreren Beibern 34 Rinder binterlaffen, unter benen er ben jungften Gobn, Muley = Uffan, jum Rachfolger ernannte. Bum Dant vergiftete biefer feinen Bater, und ließ alle jene feiner Bruder umbringen, beren er nur babbaft merben konnte. Alraschild, einer ber alteften , entrann feinen Rachstellungen , und flüchtete fich ju Barbaroffa. Diefer überredete ibn, ba ex eben im Begriff mar, nach Konstantinopel abzureisen, ibm babin zu folgen, wo er von Goliman bie thatigfte Silfe. leiftung ju erwarten batte. Alrafdild ließ fich bethoren, und ging nach Konftantinopel. Der Gultan verfprach ihm allen Beiftand, und ließ jur Eroberung feines Ronigreichs eine furchtbare Flotte ausruften. In bem Mugenblick, ale Alrafdild fich auf diefer einschiffen wollte, wurde er auf Befehl bes Gultans' verhaftet, ins Gerail eingesperrt, und nie bat man mehr von ibm etwas gebort.

Barbaroffa segelte indessen mit dieser Flotte von 250 Schiffen gegen Afrika. Nachdem er im Borbeigeben die Kusten Italiens ausgeplundert, und allenthalben Schrecken verbreitet hatte, erschien er vor Tunis, mit dem Vorgeben, er kame, die Rechte Alraschilds, der krank auf seinem Admirasschiff zurückgeblieben wäre, zu unterstützen. Theils durch diese Lift, theils durch

Berratherei bemächtigte er fich ber bie Ban beberrich enben Tefte Goulette und bes Ochloffes von Tunis. Mulen Affan mußte flieben. Doch taum batten bie Einwohner von Tunis ben icanblichen Betrug Barbaroffa's entbeckt, als fie ju ben Baffen griffen, und bas Schloß umringten, in welches Barbaroffa, bief vorausfebend, feine Truppen gezogen hatte. Die Ungreifer murben bald durch das Gefcut : und Mustetenfeuer des Ochloffes gerftreut, und endlich gezwungen, Goliman als ibren Beherricher und Barbaroffa als beffen Bice = Ronia anguerkennen. - Die erfte Gorge Barbaroffa's war , bas an fich geriffene Konigreich in Bertheidigungs. fand ju feten , und bas Ochlog Goulette regelmäßig gu befestigen, welches nun ber Sauptichlupfwinkel feiner Raubschiffe, fein Land : und Gee : Arfenal wurde. Best mehr als fonft, übte er feine Raubereien gegen alle driftliche Staaten aus, und war icon im Stande, feine Beraubungen und Bedruckungen noch weiter gu treiben. -

Raiser Karl V. erhieft täglich von seinen Untersthanen Rlagen über die Unbilden, die biese verwegesnen Freibeuter verübten. Die ganze Christenheit hatte ihre Augen und ihre Hoffnungen auf ihn, als den mächtigsten und glücklichsten Fürsten gerichtet, um von dieser neuen Art von Bedrückung befreit zu werden. Auch der vertriebene Muley Affan, den kein afrikanisscher Fürst unterstützen wollte, wendete sich an den Raiser, der allein seine Rechte gegen den Usurpator vertheidigen konste.

Der Raifer entschloß fich auch, Diefen merkwurdis gen Bug gegen Barbaroffa ju unternehmen, beffen glucklicher Erfolg seinen Ruhm auf ben hochsten Gipfel erhob, und über beffen Verlauf wir unfern Lefern bie nachfolgende Überfetzung eines vorgefundenen gleichzeitigen frangofischen Manustriptes mittheilen.

Dieses Manustript ift das Lage buch eines ungenannten Augenzeugen, und bas bem im Jahre 1554 zu Antwerpen von Johann Etrobius herausgegebenen sateinischen Kommentar \*) über diese Erpepition zum Grunde zu liegen scheint. Das lettere Werk hat auch Robertson zu seiner Geschichte ber Regierung Kaiser Karl V, benütt.

Lagebuch der Expedition gegen Lunis im Jahre 1535.

Der Durchlauchtigste, siegreiche, fromme und katholische Kaiser Karl, bieses Namens der V., König von Spanien, beider Sigilien 2c. Erzberzog von Oftereich, Herzog von Burgund, Brabant 2c. 2c. Graf von Flandern 2c. 2c. vernahm nicht ohne tiefster Betrübniß die zahllosen Räubereien, Unbilden und Graufamkeiten, die der ungläubige Feind Chairadin Baffa,

Dieser führt nachsolgenden Eitel: Commentarium seu potius Diarium expeditionis tunetanae a Carolo V. Imperatore semper Augusto anno 1535 susceptae, Joanne Etrobio autore, adjecto cum urbis, tum adjacentium ei portuum vera descriptione. — Dieser Rommentar macht einen Theil eines Buches aus, das nater solgendem Titel erschienen: Rerum a Carolo V. Caesare Augusto in Africa bello gestarum Comentarii, elegantissimis iconibus ad historiam accomodatis illustrati. Antwerpiae apud Joan. Ballerum, sub insigni Falconis. Anno 1554.

genannt Barbaroffa, an ber Chriftenheit, befonders aber an den Ruften ber faiferlichen Cander verübte. und welche ungeheure Babl von Chriften, Manner, Beiber und Kinder, er ichon geraubt, und in die Stlaverei gefchleppt hatte. Denn biefem Barbaroffa ftanb Die Rriegeflotte ber Turken, ba er ihr General = Rapi= tan mar, ju Gebot. - Mit diefer Flotte, an Galeeren, Bringantinen, Rennschiffen und andern Rriegefahrzeugen bei 300 Gegel ftart, und mit Rriegsleuten, Gefdut und Munition mobl verfeben, war er von Ronfantinopel abgesegelt, und in bas Konigreich ber Barbarei gekommen, batte Goulette, bie Festung bes Safens von Tunis, genommen, gleichwie auch biefe Stadt und die Bafen von Ufrita, Bona und Biferte; meldes an der Rufte ber Barbarei, und in der Rabe von Sigilien, Sarbinien, Malorka und Minorka gelegene Plate find. Er batte auch den Konig von Tunis vertrieben, und fein ganges Konigreich an fich geriffen, um fich barin festzuseten und zu vergrößern, auch um feine Flotte in bem Ranal von Boulette auszubeffern und vermehren zu tonnen, mit ber Abficht, von bier aus bei ber erften ichidlichen Belegenheit und gunftiger Jah. redzeit gegen bie Chriftenbeit jurudzutebren, fie angufallen, und ihr allen möglichen Ochaben jugufugen.

Der Kaiser, ber immer vor allen Dingen bas Wohl, ben Frieden, die Ruhe und Sicherheit der Christenheit gewünscht und beabsichtigt, auch ichon früher die Türken bekämpft, und ihre Macht, mit der sie Ungern und Deutschland bebroht, zurückgewiesen hatte, faste auf göttliche Eingebung den ruhmwürdigen Entschluß, nochmals seine Person und seine guten Unterschanen baran zu wagen, und sich nicht bloß auf eine

paffive Vertheidigung zu beschränken, sondern die Macht der Ungläubigen durch einen kühnen offenen Angriff in ihren Grundfesten zu erschüttern und zu brechen. Zu diesem Ende sollte eine Kriegsflotte von 400 Segeln ausgerüstet werden, die machtigste und best ausgestattete, so noch je zu sehen gewesen.

Um dief ins Bert ju fegen, ließ ber Kaifer nach allen Bafen feiner Konigreiche, an die Stadt Benua und an ben Berrn Unbreas Doria, Kurften von Melphi, feinen Beneralkapitan jur Gee, Befehle ergeben : daß fich allen Rleifes und auf bas thatigite bemubet werde, alle Galeeren, Galeonen, Brigantinen und andere Rriegeschiffe, bie nur aufzubringen maren, auf bas ichnelifte auszuruften und zu bemannen, auch beren andere neu erbauen ju laffen. Zugleich fcbrieb er bem beiligen Bater, bem Rardinalskollegium, nicht minder bem Orden von Rhodus, um ihnen zu miffen in thun, womit und wie fie bie beilige Unternehmung unterftugen tonnten. Huch ließ ber Raifer burch feinen Befandten, ben Bicomte von Combelre, ben Konig von Frankreich von diefer Unternehmung verftanbigen, und ibn einladen, feine Galeeren auch bagu ftofen gu laffen , ta fie in biefem Augenblicke teine nüblichere Bestimmung erhalten konnten. Allein Die Untwort fiel verneinend aus; der Konig von Frankreich erklarte: er babe jest mit dem Barbaroffa Baffenstillstand, und wolle fich nicht um eines Undern willen entwaffnen.

Um bie Ausruftung biefer Erpedition zu beschleunigen, und alle zu ihrem Auslaufen nothwendigen Anftalten schnell und gut leiten zu konnen, beschloffen Seine Majestat, da sie ohnehin gesonnen waren, in höchft eigener Person diesem Zuge beizuwohnen, ohne dieß jedoch gekußert und öffentlich bekannt gemacht zu haben, sich aus ihrer Stadt Madrid in das Königreich Castilien, und dann nach der Stadt Barcelona zu verfügen. Der Kaiser ordnete baber vorerst Alles an, was zur guten Verwaltung der öffentlichen Ungelegenbeiten in seiner Abwesenheit erforderlich war, ließ der Kaiserinn eine gute und ausführliche Instruktion hiezu zurück, und vergaß auch nicht, sie mit klugen und ausgezeichneten Männern seines Staatsraths zu umgeben. Und bedenkend die unvorzusehenden Fälle, denen das Leben der Menschen unterworsen ist, besonders bei einer solchen weiten und gefahrvollen Reise, wo man allen vier Elementen troßen mußte, setze der Kaiser seinen letzten Willen auf, um jedem möglichen Falle zu begegnen.

Nachdem alles Obige fürgekehrt und angeordnet worden, reiste der Raifer (die Raiserinn, seine theure und geliebte Gefährtinn, bamals schwanger, und seitdem von einer Tochter genesen, blieb mit ihren Kindern, dem Prinzen Don Philipp und der Infantinn in Mabrid zuruck) am 11. des Maimonats aus dieser Stadt ab, und verfolgte seinen Beg durch das Königreich Saragossa nach Barcelona, voll Eifers, die Versammelung des Heeres zu beschleunigen.

Auch ließ der Kaiser alle Ebelleute, Bogenschü-Ben, Bellebardierer und andere Offiziere feines Saufes mit Pferden und Waffen versehen, um ihn auf dem heiligen Zuge zu begleiten; woben theils aus Liebe zu feinem Fürsten, theils weil die Sache den Dienst Gottes, die Vertheidigung des Glaubens und der Christenheit betraf, Jeder nach seinem Stand und Vermögen alles Mogliche aufboth, und feiner Pflicht mit Bergnugen nachtam.

Undreas Doria, Pring von Melphi, mar am 1. Man von Genua abgesegelt, und traf mit 22 auf bas volltommenfte ausgerufteten und bemannten Galeeren in Barcelona ein. Unter biefen befand fich auch Die große Galeere, auf ber Geine Majeftat bie Uberfabrt machen follte, gang neu erbaut, mit vier Rubern auf jeter Bant, Die iconfte und vollendetfte, bie man je in biefer Urt auf bem Meere gefeben. Bei ihrem Erfcbeinen auf ber Rhebe von Barcelona murben auf alle Galeeren Paniere mit bem faiferlichen Bappen aufgesteckt; an bem Borb ber Sauptgaleere flatterten zwen große Sabnen, bie eine mit bem Rreute, Die andere mit dem faiferlichen Bappen. Das Gefdut bonnerte, und bie Schiffe manoprirten beim Schalle ber Trompeten, Floten und Pfeifen, welches einen prachtigen Unblick gemabrte. 216 Geine Majeftat diesem Zeitvertreibe aus einem Fenfter ibres am Ufer bes Meeres gelegenen Palaftes jufaben, erfcbien bald barauf ber Pring von Melphi, um bem Raifer feine Chrfurcht zu bezeigen, und ibm bie Sand zu fuffen. Er wurde von Seiner Majeftat febr gutig empfangen, und kehrte nach einigen Minuten wieber auf feine Baleere juvuck.

Schon vor der Ankunft des Prinzen von Melphi waren auf der Rhebe von Barcelona die Kriegsschiffe angetommen, welche der König von Portugal dem Kaiser zu dieser Expedition zu senden versprochen. Sie bestanden aus Karavellen und Galeonen.

Balb darauf langte bie Flotte ber Galeeren, Ga- leonen, und anderer Fahrzeuge an, welche in bem Sa-

fen von Malaga ausgerüstet worden, und bie das spanische Fußvolk und Lebensmittel mitbrachte; dabei waren auch die Schiffe, auf benen die Pferbe des Raifers und seines Gefolges eingeschifft werden sollten.

Nachdem Alles zur Abreise fertig, auch Schiffe für die am Hofe Geiner Majestät residirenden Gesandzten von Frankreich, England, Savoyen, Venedig, Mailand, Ferara u. s. w. eingerichtet waren, ließ her Kaiser den Besehl ergeben, daß alle Pferde, die Seine Majestät noch vorher in Augenschein nahmen, wie auch das Kriegsvolk und die Offiziere seines Hauses sich einsschiffen sollten, welches dann auch auf der Stelle geschah.

Sonntag am 30. Mai, nachdem Ge. Majestat Die Deffe gebort, und fich wie ein guter Furft und Ratholif unter ben Gous und Schirm bes allmächtigen Sottes gestellt batten, bestiegen sie ungefahr um 10 Uhr Morgens die vierrudrige Sauptgaleere, begleitet von bem Infanten von Portugal, ihrem Ochmager, ber eigende gekommen mar, biefem Buge beigumobnen. Im Augenbliche bes Ginfchiffens bonnerte bas Gefcut; ber gangen Flotte, jugleich mit jenem von ben Ballen ber Stadt. Es bauchte, als fürzten, vom Donnerfeile Jupiters getroffen, Felfen uud Berge in ben 26: grund hinab. Bon allen Geiten ertonten bierauf Erompeten, Trommeln, Pfeifen und andere triegerische Inftrumente. Das gange Meeresufer und alle Fenfter maren angefüllt mit einer ungablbaren Boltsmenge, die weinend, und die Bande jum himmel emporhebend, Bebethe um eine gludliche Reife fur Ge. Majeftat und ibre gange Urmee gu Gott ichickte. Um namlichen Sage murden Gilboten nach allen Seiten abgefertigt, ju verfunbigen bie Einschiffung und ben Entschluß Gr. Majestät, biefer Unternehmung in höchst eigener Person beizuwohenen; benn bis jest hatte ber Kaiser bieses noch nicht ausbrücklich erklärt, und auch Niemanden davon etwas geschrieben.

Den gangen Sonntag ward Windstille; aus Urfache beffen man biefen und auch ben folgenden Lag bis 8 Uhr Abend im Safen von Barcelona verweilte. Mit bem Neumond mard ber Wind frischer, und bie Rlotte ging noch ben namlichen Abend unter Segel; bie Baleere des Raifers mar mit einigen andern ungefahr 4000 Odritte ben übrigen vorangegangen. Um Dienstag marb ber Wind fo ungunftig, daß man bis Mittwoch laviren mußte. Mittlerweile naberte fich bie Flotte ber Infel Malorta, beren Sauptstadt, wie man glaubte, ber Raifer befichtigen merbe. Wegen ber eingetretenen Bindfille murbe furs befte erachtet, mit ben Baleeren fich' bort ans Cand ju legen, und einen gunftigen Bind ju erwarten. Die Galeeren ruberten baber voraus. Um Donnerstage frub tam ber Bice : Konig von Malorta, ber, von ber gabrt bes Raifers unterrichtet, Bachen auf die Berge gestellt batte, um ibm bas Erscheinen ber Flotte ju fignalifiren, in einer Brigantine ju ber Galeere 'des Raifers, brachte fur benfelben allerlei Erfrifdungen , Fruchte , Brot , Bein , Geflugel , friiches Baffer in großen irdenen Geschirren, auch Backwerk, geistige Getrante und andere Roftlichkeiten mit, und perfah bamit auch andere Baleeren. Er bath Ge. Majeftat bemuthigft, in einer nabe liegenden fleinen Stadt, Micobia genannt, ans Band fleigen zu wollen, jum Troft und jur Freude ihrer Ginwohner, und ber übrigen Unterthanen ber Infel, Die von allen Geiten

gu Fuß und zu Pferd herbeigeeilt waren, um Se. Majestät und die Flotte zu sehen, in der hoffnung, daß Sie landen und die Stadt besuchen würden. Mehrere Einwohner hatten Pferde und Maulthiere an das Meeredufer mitgebracht, um diejenigen, welche ans Land steigen würden, in ihre Wohnungen mitzunehmen, und sie dann zurückzubringen, indem sie sich vorstellten, daß die Kriegsleute von der Seereise mitgenommen senn würden, und, die Stadt eine Meile vom Meeredufer entfernt lag.

Der Raiser wilfahrte seiner Bitte, ließ die Galeeren im Safen Anker wersen, und stieg, begleitets
von dem Infanten, seinem Schwager, mehreren Prinzen, Gerzogen, Marquis, Grafen, Baronen und
Eblen seines Sauses and Land, um die Stadt zu seben. Diese wiederhallte vom Jubel und den Außerungen der allgemeinen Freude sowohl der Laien als auch
der Priester, die im festlichen Ornate mit großen Fahnen und Kreuten den Kaiser empfingen, und ihn,
nachdem er sich ein wenig in der Stadt verweilt hatte,
wieder auf die Galeere begleiteten. Mehrere andere
Personen waren auch and Land gekommen, um sich zu
erholen, und mit frischen Lebensmitteln zu versehen.
Sobald aber die Trompette das Zeichen zum Rückzug
gab, schiffte sich Alles sogleich wieder ein.

Bald darauf lichteten die Galeeren die Anker, und fetten ihren Weg fort. Um folgenden Lage gelangte man an die Kuste der Insel Minorka, wo man eine Stuns be zum Mittagmable verweilte. Man schiffte bierauf weiter, bis man Samstag zwischen 11 und 12 Uhr in dem hafen der Stadt Mahon anlegte. Mahon ist ein gutes, auf einer Felsenhöhe mit sehr beschwerlicher Aufs

fabrt getegonet Stabtchen ber Infel Minorta. Alle Galeeren liefen in ben Safen ein, der febr icon, geraumig, ficher, und ringeum von Bergen umgeben ift, eine ziemlich enge Ginfabrt bat, und binreicht um 5 bis 600 Schiffe einzunehmen. - Gobald die Flotte pon ber Stadt aus erblickt murbe, tam ber Bigetonig, der mit 400 Mann Rufvolk fich bieber verfügt batte, nebit vielen bewaffneten Einwohnern an bas Ufer bes Safens, um ben Raifer ju begrufen, ber auch ans Land flieg, eine Deffe borte, bierauf fich mieder ein= foiffte, und in feiner Galeere ju Mittag fpeifte. Der Dizefonig brachte einige Erfrifdungen mit. - Dabrend man bier verweilte, um ben Reft ber Flotte, ben man noch febr entfernt glaubte, ju erwarten, erblickte man von ben Bergen biefe fich bem Bafen nabern. Um folgenben Gonntag liefen baber alle Galeeren aus bem Safen, und festen, vereinigt mit ben übrigen Ochiffen, ibre Kahrt fort. Der Wind blies fo fdmach, baf man die Infel Minorta gar nicht aus bem Gefichte perfor. Der Raifer flieg zuweilen an ben und unbemobnten Orten and Land, ließ Meffe lefen, und ichiffte fic bann wieder ein. Go verftrich die Beit, und erft am Mittwoch naberten fich bie Galeeren ber Infel Garbinien; Die übrigen Schiffe blieben, ba bas Better -ffurmifc mar, und bas Meer febr boch ging, noch purud. Um diefe ju erwarten, ließ ber Raifer bei bet im Ungefichte Garbiniens liegenden Infel St. Peter Die Unter werfen. Donnerstag am 10. Juni um eilf Uhr Abende tam der Raifer auf der Rhede von Cagliari, ber Sauptstadt Gardiniens, an. Die gurudgelaffenen Schiffe, bie man noch auf ber Infel Gt. Peter erwartete, lagen bier fcon vor Unter, ba fie einen türzern Weg genommen hatten. Auch war die Ffotte mit den deutschen und italienischen Kriegsvölkern unter Anführung des Marquis del Gasto dort schon angelangt; nicht minder die in Neapel und Sizilien ausgerüsteten Schiffe, die das alte spanische Fußvolk und die in beiden Königreichen gesammelten Mund und Munitionsvarräthe gebracht hatten. Vor sechs Tagen war der genannte Marquis dort, zugleich mit den Galeeren des Papstes, vier des Ordens von Rhodus, und mit des Letzern großer Galeone, angekommen. Antonio Doria hatte ebenfalls 6 Galeeren mitgebracht, so daß nunmehr 74 Galeeren und über Jo größere Kriegsschiffe sich dort versammelt befanden, unter denen bes sonders zo sehr große und mit Geschüß wohl versehene Galeonen waren.

Freitag am 11. Juni mit Unbruch bes Tages fingen bie mit Wimpeln gefchmudten Galeeven, fo ber Marquis del Gafto mitgebracht batte, ju rubern an, und jogen bei ber Sauptgaleere, auf ber. fic ber Raifer befand, vorüber; gruften Geine Dajeftat mit gro-Bem Gefdrei, lautem Jubel, Trompetenschall und Pfei= fengeton, fentten bie Bimpel, und feuerten ibr Befout ab; meldes die Schiffe bes Raifers erwieberten. hierauf ging bie Sauptgaleere, ber die übrigen folgten, mitten burch bie Ffotte, auf der die deutschen, fpanifchen und italienischen Kriegevoller maren. 216 biefen die Sauptgaleere mit ben flatternden Sabnen bes Rreutes und bes taiferlichen Bappens fic naberte, feuerten fie alle jugleich ihre Gewehre und bas fchwere Befout ab. Feuer und Rauch bedten bas Meer; die Flotte, bie alle Gegel beigelegt batte, glich einem blatterlofen Balbe im Binter. Der Raifer ließ feine Galeeren am

Beftade Unter werfen, und frifches Baffer aus einem naben Bache einnehmen. Gine Menge Raufleute batten langs ber Rufte Lebensmittel feil, mit benen man fich verfab. In ber Macht ruberte Geine Majeftat mit allen Guleeren, die übrigen Schiffe auf bem Unterplat jurudlaffend, in ben Safen von Cagliari, mo diefelben am Samstag ben 12. Juni um vier Uhr Morgens eintrafen. Als Begrufung und Beichen ber Freube fielen mehrere Oduffe aus bem groben Gefdut ber Stadt, mit welchem fie gut verfeben ift. Die Burger batten eine Brucke erbauen laffen , bie von bem Stadtthore bis ungefahr 50 Ochritte ins Meer reichte; fie war mit Teppiden behangen, mit Tudern von rother und gelber Karbe bedect, und mard mit dem Bordertheil ber Galeere bes Raifers bergeftalt verbunden , daß biefer febr bequem auf einer Stufe vom Bord auf die Brucke gelangen konnte. - Um neun Ubr Bormittags mar Geine Majestat angekleidet. Der Erzbischof von Cagliari, bas gange Rapitel, ber Klerus und alle Beifflichen ber Rlofter und Abteien im Ornat und in andachtiger Prozeffion ; ber Bice . Konig , bie Gouverneurs, bie Rathe und Burger biefer Stadt jogen mit festlichem Geprange einber bis jur Brude, um ben Raifer zu empfangen. Diefer flieg aus feiner Galeere, und ging, begleitet von bem Infanten von Portugal, mehreren Pringen , Bergogen , großen Berren und Ebelleuten feines Sofes über die Brude in bie Stadt. Bei feinem Eintritt in Diefelbe bestätigte er ihre Privilegien, und beschwer beren Aufrechtbaltung auf die bei folden Fallen gebrauchliche Beife. hierauf murbe er in die erzbischöfliche Rirche geführt, wo er Deffe borte, und fodann auf feine Baleere gurudfehrte. In

ben Thoren und in mehreren Gassen ber Stadt, durch welche Seine Masestät zog, waren Triumphbögen errichtet, bedeckt mit goldenen Zierrathen, Mahlereien, Wafsenschmuck, Blumengehängen und Inscriften zur Ehre, Lob und Erhebung des Kaisere und seiner heilisgen Unternehmung. Alle Fenster und Gassen waren geschmückt und mit Teppichen behangen, voll Damen und einer großen Menge Volks, die alle eine außersordentliche Freude hatten, ihren Fürsten zu sehen. Bon allen Seiten und auf allen Thürmen, Wällen und Mauern donnerte das Geschütz, und auf den Zinnen ber Thürme und Thore wehten große Paniere und Standarten mit den Wapen des Kaisers und des Köznigreichs.

Nachdem eine große Angahl Ochsen, Kalber, Schafe, eine ungeheure Menge Geflügel; Bein, Brot, Zwieback und gesalzenen Fleisches, wovon ber Vice = König Vorrathe hatre machen laffen, unter bie Kriegsvölker vertheilt und eingeschifft waren, ließ ber Kaifer bas Zeichen zur Nückkehr auf die Schiffe geben, und befahl ben Galeeren, wieder aus bem hafen auszulaufen, um ben erften gunftigen Bind zur Abfahrt benühen zu können.

Sonntags ben 13. Juni stieg ber Raiser wieder ans Land, borte Meffe, und schiffte fich bann wieder ein, um bas Mittagmahl zu halten. Er schiefte Eilbothen nach Spanien, Italien, Deutschland, Flandern, Burgund und anderen Gegenden an seine Gesandten und Agenten, um Nachricht zu bringen von seiner Fahrt aus Barcelona und seiner Ankunft zu Cagliari, um dadurch seinen Unterthanen seine Liebe, und daß et sich ihrer immer erinnere, zu beweisen, auch damit fie

su ihrem Bergnugen und Troft öfter gute Reuigkeiten von ihrem Fürsten und feinem Beere hatten.

Montag am 14. Juni gegen 9 Uhr Morgens ging bie gange Flotte unter Gegel, um unter Gottes Schutz ben Zug nach Tunis fortzuseten, und mit seiner Silfe und Beistand bassenige gegen Barbarossa auszusühren, was nach Umständen für das Beste erkannt werden würzde. Dieser hatte nach den Nachrichten, die der Raiser von einigen kurz zuvor aus Tunis entkommenen Chrisstenstlaven erhalten, seine Galeeren in dem Kanal bei Goulette versammelt, einige an andere Orte des Reichs entsendet, und Verschanzungen, Ausbesserungen und Zubereitungen machen lassen, um den Angriff standhaft erwarten, und sich hartnäckig vertheidigen zu können.

Raum war die Flotte in Gee gegangen, als sich auf einmal ein so günstiger Wind erhob, daß man ihn nicht besser wünschen konnte, und so lang anhielt, daß alle Schiffe zugleich noch vor Anbruch des andern Tazges an der Rüste der Barbarei anlangten. Während sie in einer Entsernung von der Rüste hinfuhren, sielen aus mehreren auf hohen Felsen nach der Sitte des Landes erbauten Thürmen und Schlössern einige verslorene Schüffe, die aber keinen Schaden machten. Und wurden auf den runden auf den Gipfeln der Berge stehenden Wachtthürmen Feuer und große Nauchwolken erblickt, welche Wahrzeichen waren, um die Bewohner des Landes von der Ankunft der christlichen Flotte zu benachrichtigen.

Ungefahr um 2 Uhr Morgens liefen die Galeeren in einen Safen, Farina genannt, ein, und gingen vor Unter. Dieser Hafen, ungefahr noch auf 30 Deilen von Goulette entfernt, war ber erfte, in demman

einlaufen konnte. Bier murbe Salt gemacht, um ben noch jurudaebliebenen größten Theil ber Flotte ju ermarten, ber auch brei Stunden fpater in bem Safen ankam. Sierauf ging bie gange Flotte wieder unter Segel, und fuhr bis an bas von Goulette noch drei Meilen entfernte Ende bes Meerbufens. Indem man langs ber Rufte binfubr, und fich Goulette naberte, nabm jeber feine Baffen jur Sand, um auf der But und in Bereitschaft zu fenn, wenn man auf irgend einen Binterbalt ober Wersuch bes Reindes ftoffen follte, wie mande es vermutbeten, was aber nicht gefchab. Bloß. zwei frangofifche Fregatten murben nabe am Safen erblickt, von einigen Galeeren verfolgt, genommen und gur Sauptgaleere geführt. Gie vermanberten fich, als man fie ausfragte, und fagten : baf fie von Zunis tamen, und nach Marfeille gurudkehrten. Der Rapitan ber einen Fregatte, ein geborener Frangofe, entbectte. auch : daß icon vor einigen Lagen ein gewiffer Laforet, Gefretar bes Konige von Frankreich, ber mit bem am frangolifden Sofe befindlichen Gefandten des Barbaroffa nach Tunis gekommen mar, von diefem an ben Große beren nach Konftantinopel abgesendet worden mare um ibn von ber Erpedition bes Raifers, und von ben Bertheidigungsmaßregeln bes Barbaroffa zu unterrich: ten; und bag Laforat icon bafelbit eingetroffen fenn konne (wie er es nach fpatern Nachrichten auch wirklich war); und bag auf feinen Rath und Unschlag Barbaroffa mehrere Berichangungen in Goulette batte anle; gen laffen , welches man auch fpater nach ber Einnahme dieser Refte fab.

Der Raifer ließ nun jeber Galeere burch eine Brisgantine, bie von einer jur anbern fuhr, die Stells

bekannt machen, welche sie, wenn es zu etwas kommen sollte, in der Schlachtordnung einzunehmen hatzte, und erinnerte sie, dem Vertrauen, das er auf ihr Geschütz und in ihre Kriegserfahrung sete, zu entspreschen. Alle thaten auch hierin ihre Schuldigkeit, und zeigten vielen Eifer, indem sie sehnsicht und voll Mustes wünschen, mit den Feinden handgemein zu werzben. — Auf der Küste sah man Leute zu Fuß und zu Pferd mit großen Lanzen, Picken und andern Stangen hin und her rennen, um in Tunis und allen übrigen Ortern der Barbarei die Nachricht von der Ankunft der christlichen Flotte zu verbreiten.

Mle Galeeren und Schiffe in Schlachtordnung geftellt, mit webenden Panieren und Jahnen, . die Gegel von einem gunftigen Binde geblabt, bei bem berr= lichften Better naberten fich ber Tefte Goulette, melde in Form eines vierectigen großen Thurmes nabe am Meere erbaut ift. Nachdem man auf eine Eleine Stunde berfelben nabe getommen, murbe eine Galeere und eine Galeote vorausgeschickt, um ju feben, melde Miene der Feind machen murbe, auch um bie Starte und Befatung biefer Fefte zu erfpaben. In bem Ranal erblichte man teutlich die Galeeren , und anderen Ochiffe bes Barbaroffa, mit weißen Sabnen bededt, und die Mafte größten Theils abgenommen. Als die Galeere und Galeote fich ungefahr eine balbe Stunde Goulette genabert hatten , wurden ploplich einige ftarte Kanonenschuffe auf fie abgefeuert. Die Augeln von Erg, die auf der Meeresflache gellerten , ichienen aus febr guten und großen Studen zu tommen. Die Galeere und Galeote ermiederte diefen Gruß, und febrten auf ein vom Sauptfdiff gegebenes Beiden wieder jurud.

Rachbem man fo viel möglich von ber Feste Boufette entbedt, und beurtheilt, wie fie nach ihrer lage von ber Meeresseite am leichtesten anzugreifen mare, und was an Gefchut und Munition barin vorhanden fenn konne, jugleich auch ben Ort ausgesucht hatte, an welchem bas Kriegsvolt und bie Pferbe am beften ausgeschifft merden konnten , wurde von allen Befehles habern und ben vornehmften Offizieren bes Beeres, welche ju biefem Ende auf Die Galeere bes Raifers berufen worden, berathichlagt und beschloffen, daß morgen Mittwochs am 16. Juni bas gange beutsche, fpas nische und italienische Rufvolk and land gefett merben follte. Un diesem Tage, ba es schon fpat mar, murbe nicht weiter vorgeruckt; bloß einige Baleeren feuerten auf zwei am Meere erbaute, ungefahr eine Meile von einander entfernte Thurme, bie auch mehrere Kanonen-Schuffe gaben. Endlich murbe ein Thurm von ben Feinben verlaffen; man nennt ibn ben Galgthurm, weil in beffen Rabe ein kleiner Teich ift, in ben bie Fluth bas falzige Meeresmaffer bineinwirft, und auf beffen Oberflade sodann die Sonnenbige eine Krufte von Salg anfest.

Am folgenden Tag kamen alle Brigantinen und kleinern Schiffe zu den Galeeren, Galeonen und grospern Schiffen, welche das Fußvolk am Bord hatten, um dieses aufzunehmen, und ans Land zu führen; welches auch mit bewundernswerthem Sifer ins Werk gesleht wurde. Es war ein Vergnügen, das Fußvolk, bes sonders die Deutschen, zu sehen, wie sie, sobald sie sich dem Ufer näherten, mit ihren Picken und Lanzen ins Wasser sprangen, voller Ungeduld, und ohne zu warsten, bis man sie auf den Schultern hinaustragen sollete, wie dieß die Matrosen mit den Ubrigen machten.

#### VI.

### Nachtrag

su den "Bemerkungen über die von dem Freihertn von Haufer, Major im t. f. Geniekorps, in feiner Artilleries oder Waffenkunde aufgestellte Theorie der Racketen."

Siebe Februarheft, S. 21g. Die Schwierigkeit der Experimente hat von je ber eine bedeutende Berichiedenheit in den Resultaten der Berechnungen über das Bolumen der in bem Momente ber Entgundung bes Dulvers entwickelten elaftifden Aluffigfeit jur Rolge gehabt. Benn Dunte (über das Chiekvulver, Marburg 1817) burch bie Berbrennung von 1 Gran Mediginalgewicht Schiefpulver o, 709 Rubitgoll Gas und Dampfe entwickelte . und nach mehreren Berfuchen das Bo-Tumen Diefer erzeugten Fluffigfeiten 224,1 Dal größer als Das des Pulvers fand, fo zeigte bagegen bie nach bem Grade der Bige proportionel berechnete Aus debnung bas Bolumen ber gasformigen Subftangen 1549 Mal größer als bas des Pulvers. Dit genauer Rudficht auf die Erfahrung, vermög welcher das Bolumen der luftformigen Substanzen durch 1. R 0,0048 Mal größer wird, mehrt fich die Differens gwifden dem Bolumen des Pulvers und des entwickelten elaftifden Fluidums noch bedeutender; fo zwar, daß man annehmen Tann, bag bas lettere einen amei taufend Dal gro. Bern Raum einnehme. Dabin alfo mird basjenige gu reguliren fenn, mas Seite 220, 3. 13. Februarheft darüber gefagt murbe, mo man von dem eigentlichen Barmegrade gang abftrabirte. Um fo mehr nabern mir uns den Resultaten, Die Graf Rumford über Diefen Gegenftand fand, und um befto weniger Bommt der Wi-Derftand der Luft in und außer bem Robre gegen Die Bir-Bung Diefer Rraft ju berüdfichtigen.

Wenn Seite 223, 3. 9 die Dichtigkeit des elastischen Fluidums taufend Mal größer, als die der atmosphärischen Luft angenommen ift, so geschab dieß nur obenhin, als zureichend, die Unthunlichkeit des Aufstemmens des ausströmenden elastischen Fluidums auf die athmosphärische Luft deutlich zu machen. Rach einer näheren Angabe ist dieses elastische Fluidum wenigstens 1800 Mal dichter als die atmosphärische Luft. —

Endlich muß man ben Lefer erfuchen, Seite 229. 3. 7, ftatt: "Die Berpuffungszeiten wie die Oberflachen felbft" zu lefen: "Die Berpuffungszeiten umgekehrt wie Die Berpuffungszeiten umgekehrt wie Die Berpuffungszeiten

#### VII.

#### Literatur.

Theoretische und praktische Anleitung zum Militär-Geschäftsstyle u. s. w. von J. Dugo von Ballau. Wien und Krems. 1819 \*).

Digleich das nächsvorbergegangene heft der milit. Zeitsschrift bereits eine Beurtheilung des vorliegenden Buches enthält, und wir überhaupt der Meinung find, daß das Durchblättern desfelben die größere Zahl der Leser über deffen eigentlichen Werth nicht in Zweifel laffen durfte, so halten wir es dennoch nicht für gang unnug, einige Worte darüber hier einzurücken, die vielleicht dazu dienen konnen, die Erwartung berjenigen zu berichtigen, welche das Berk im Allgemeinen nur aus Ankundigungen, oder aus phiger Rezenkon kennen.

Bahrend der Zeitgeift dem Pedantismus des Formenwesens glücklich entgegen arbeitet, und aus Rede und Auffat den leeren Wortkram von Umschreibungen und Biederholungen zu verbannen strebt, scheint der Berfasser vorliegenden Anleitung noch mit Bobigefallen an der Zusammenstellung von Worten ohne Inhalt zu verweilen. Die Reinheit der Sprache geht über ten Unrichstafteten aller Art, über den fremdartigen, sprachwidiggebilbeten oder ungebrauchlichen Worten verloren. Die Beweglichteit derfelben wird durch unnüte Fügun-

e) Die Redaktion glaubt Bier bemerken ju muffen, daß die in der militarischen Zeitschrift eingerückten Rezensionen nicht das Urtheil der Redaktion über ein in der Frage stehendes Werk, sondern nur die Privatmeinung des betreffenden Serren Recensenten ausdrücken. So wie die Ansichten, sind auch die Urtheile über das nämliche Werk oft sehr verschieden. Manchmal befindet sich aber der Unterschied nur im Ausdruck, und gleicher Sinn liegt oft verschieden ausgesproches nen Meinungen jum Grunde. — Jeder, auch entgegenges sehte Ansichten entwickelnden Rezension fiebt die Zeitschrift offen, wend durch sie Wissen und Wahrheit zu gewinnen permögen.

gen, burch ben ichleppenden Beriodenbau gelabmt. Der Boblflang lojet fic bei den ermudenden Biederbos lungen, bei der Uneinanderreibung barter Worte, bei übel lautenden' Abturgungen in feinen Gegenfat auf. Sier einige Beiipiele: G. 140. "Dit Unfange Upril foll Das linte Ufer ... gewohnlich austreten, und die Gbes ne bin und mieder bis auf 40 Rlafter überichmem men." - &. Bo "Die Gefinnungen, womit Guer zc zc. mich je-Derzeit zu bezeichnen gefälligten."- C. 367 Gr murbe gang gelüftig die Schweig ju feben."- 6.421. "Um fo einen wollte ich mir auch nicht die Dube nehmen, ibn nur ju tommen." - C. 147. Begleitungebericht ju eis nem Urlaubsgefuche. "Ginem roben Generalfommando bat man bier ein Urlaubsefuch des pauptmanns von Ras auf drei Monate nach R\*\* geben ju burfen, gur bochgeneige ten Bemilligung gang gehorfamit unterlegen, und dabet bemeiten follen" u.f. m. - C. 291. "Die gegenwartigen Theurungegeiten." - C. 317. "Tagebefehl für Die meinem Dber betehl unter geordnete Armee"- C. 150. "Mebrere Erupp den gu 6 ober 8 Pferben" - u. f. m.

Der Mangel an logitder Ordnung und Charfe, ber im erften Ravitel, mo es fich um die Entwicklung von Begriffen bandelt, am fühlbarften ift, gicht fich gleich eis nem lofen Bande durch die beterogenen Theile. Bergeblich fucht bas Auge fo oft nach innerem Behalte; es ermudet endlich bei dem Unblicke von Gemeinplaten, die es auf allen Seiten finden muß. - Bas die Boflichteits. formeln betrifft fo gleichen fie den Mumien, aus des ren verglteten Bugen das Beben gemiden ift, i. B. C. 81. "Richts muniche ich fo febr, als Guer zc. zc. jene fculdigen Dantgefühle erproben ju tonnen, mit welchen ich die Chre habe, lebenblanglich ju erharren" - 6. 347. "Mit der ich veremigen merde" u. f. m. - Die Titulatus ren, Auffchriften und Anreden find mehrmals unrichtig, oft feblerhaft ; i. B. "Madame la Générale, - Général-Feld-Marechal-Lieutenant," "Gr. Erzelleng dem t. f. Berrn Beneral . Feld. Maricall. Lieutenant Beren von \*\*\* Soch. wohlgeboren" u. f. m. - Uber bas im Schreiben ublis de Ceremoniel felbit, fo wie über die Gintleidung der Dienstgeschäfte merden verschiedene Brrthumer ausgestreut 3. B. C. 59. "In den Monarchen und an die Bofftele len fest man : Gure taiferliche Majeftat!" - - C. 77. - "Worter fremder Sprachen merden in Zuffaben an bobe Standesperfonen mit beutfchen Buchftaben gefdries ben." - Die militarlichen Berichte haben felten Die erforderliche Rlarbeit, und find oftmale nicht von Biderfpruden frei. 3. B. fiehe Rr. 5, S. 144, den Bericht über die Retoanoszirung einer feindlichen Festung, oder Rr. 23, S. 159, die Außerung eines Stabsoffiziers we-

gen eines feindlichen Uberfalles. -

Wenn wir, in Folge Des Gefagten, teineswege glausben, daß dem Mangel an tauglichen Sandbuchern gur Ubung im Militar Geschäftsfinse durch gegenwärtige Anleitung in irgend einer Sinsicht abgeholfen sep, so thut es uns um so mehr leid, die beigefügten 111 Beispiele von Prisvat-Geschäftsauffagen weit wenigernoch jur Nachs

ahmung empfehlen ju tonnen.

Bir mußten die Armee bedauern , beren Officiera in diefem Berte die Mufter fanden, wie der flüchtige Bedante flar und bestimmt auf dem Dapiere festae. balten merbe; wie der Beift der Ordnung burch alle Theile meben, und bem Gangen Ginheit und Deutlichfeit geben muffe; wie der leichte, lebendige Ausbruck ben Begriff und bas Gefühl in jeder Lage verfinnlichen , und in jede gesellige Rorm fleiden tonne, wie endlich mit jener ficheren Rlugbeit, Die ftete bas Rechte trifft, ober mit jener garten Seinheit, die dem Style Unmuth gibt, bald Burde, bald Laune jur Beforderung unferer Abficht gu mablen fen. Benn bas Raive wie in Rr. 56, 360. bas Offenbergige wie in Dr. 102, S. 421, das Bigiae wie in Dr. 87, C. 407, das Berftandige wie in Rr. 98, S. 417, ober bas Gerade wie Dr. 89, S. 408, fich ausbruckt, wenn bas Ungezwungene jum Unfauberen wie in Dr. 84, 6. 402, berabfintt, dann miffen wir nicht (ohne übrigens des Berfaffers mabte fcheinlich guter Abficht ju nabe ju treten), ob das Offis gierkorps erfreuet fenn burfe, wenn ein Buch folden Jus baltes ibm als Bildungemittel dargeboten mird! -

Wenn in der im Cingange ermanten Beurtheilung diefes Bertes, ber herr Rezensent das negative Ursteil mit Milde und Rachsicht ausspricht, so rechtsfertigt er boch seine Einsicht burch die mannigfaltige Dinde utungen, die Riemanden über die nabere Wellung desselben im 3weifel laffen konnen. Rur wenige Stellen hater gewiß ihm und uns leicht geworden, das Blatt mit Rummein anujullen,

um das Befagte ju belegen. -

#### VIII.

## Reueste Militarveranderungen.

Beförberungen und Übersehungen.

Sablbaufen, Baron, Major v. Bengl Collorede 3. 3. Obal befordert und als Gen. Rom. Adjut. im Benet. ernannt. Dablen, Major v. G. S. Ludwig J. u. Gen, Rom. Abj. im Benet. als Gen. Rom. Abi. in Die Lombardie überf. Qobenftein, detto Flügeladi. j. G. S. Frang Rur. eingeth. detto j. Rronpr. Baiern Drag. detto. Doper, betto Brabouet, fup. detto v. Wiedruntel 3. daf. in die Brel. Dumont, Chevl., Spim. gemel. Transp. Romd. in Rom erhielt ben Majors Rar, ad hon. . Alt, penf. Maj., g. Romd. der 4. gallig. Rord. Abth. Püller, detto betto bes 2. Garn. Bat. Bombelles, betto v. Alexander J. g. Jan. Giulan J. q. t. überf. Stradwis, Graf, Rad. v. Ronffantin Rur. 4, fuv. Ul. bef. Segur, betto v. Rlenau Chl. detto. Grimer, Bogl. d.B. Neuft. Atad. als F. j. St. Julien J. bef. g. Beaulieu 3. Benig, Detto detto. Rorg, . . detto g. Procasta 3. detto. Latider, betto. Detto 4. E.D. Ludwig J. \_ Braun, 3. Maier J. Detto detto. 4. Jos. Colloredo J. Biefendorf, detto Detto. Trungenbolg, detto detto. Detto. Roppens, Detto g. Liechtenftein 3. g. Ign. Giulan De Soten. detto. detto Baper, Sptm. Audit. v. Liechtenftein 3. g. Garn. 2mbit. in Trieft ernannt.

Florian, Jos., als Audit. bei Liechtenstein J. eingeth. Rempen, hotm. v. Generalamstab. q. t. z. Wimpfen J. überfest.

Comibt, Ul. v. Rutichera J. g. Brunn. Mont. Romif, überfest.

Rorricga, F. v. Liceaner Grz. J. z. Ul. baf. vorger. Böhm, penf. Rittm. in Bivildienst übertr, Brbigtp, penf. Ul. betto,

## 

## Penfionirungen.

Barnifder, Major v. 4. gallig. Rordonsabth. Scharinger, betto v. 2. Garn. Bat. Cattalinich, betto v. G. D. Frang Rarl 3. Scarray, Ml. v. G. S. Rarl J. Dittric, 3. v. Liechtenflein 3. Shabel, Mi. v. Bad 3. Gattaliga, F. v. 216. Giulan 3. Feraboli, Optm. v. Greth J. Fotner, F. v. Chafteler J. Cofta, Sptm. v. Wiedruntel 3. Szintovic, III. v. Detto. Reliner, Obl. v. Bellegarde 3. Martinelli, Rapl. v. Maier J. Bufd, Dbl. v. Bengl Colloredo 3. Comab, Dbl. v. Joj. Colloredo 3-Dürr, Obl. v. Detto. Dullat, Obl. v. G. D. Baben 3. Biragh, Obl. v. Czetenovic, Spim. v. Dguliner Grg. J. Comeger, Ul. v. Petermarbeiner Grg. 3. Dobimann, Ul. v. 1. Jagerbat. Roller, Dbl. v. 5. detto. Rottulinsty, Graf, 1. Rittm. v. Liechtenftein Rur. Julius, 2. Rittm. v. Riefc Drag. Bertha, Dbl. v. Roftig Chl. Gallowigen, Ul. v. G. S. Ferdinand Buf. Borvath, Ul. v. Liechtenftein Buf. Rempen, 2. Rittm. v. bohm. Landesgeftutt.

#### Quittirungen.

Sadit, Jos. Graf, pens. Ul. Wiesner, F. v. vat. Reng: Greut J. Rügimir, F. v. Deffen Domburg J. Türt, Obl. v. Wilhelm d. Riederlande J. Leppold, F. v. Rutscherd J. Leppold, F. v. Sulcherd Ransfeld J. Bono, Ant., Rapl. v. Argenteau J. Forstel, F. v. detto.
Rongini, Ul. v. Prochasta J. Stucklit, Obl. v. Duta J. polymann, F. v. detto.
Semlin, F. v. Rerven J. Seleni J. mit Rar, Recsey, Baron, Obl. v. Spleni J. mit Rar,

Maigraber, M. v. St. Julien J.
Niggaty, Ul. v. betto.
O'harmant, Obl. v. Baquant J.
Pines, Ul. v. betto.
Follmer, F. v. Ballach Jlyrifch. Grz. R:
Jäger, Obl. v. 1. Jägerbat.
Raif, Obl. v. 2. Garn. Bat.
Mocfonyi, 1. Rittm. v. Bürtemberg Suf.
Peinrich, Obl. v. betto.
Kageneck, Graf, Ul. v. Liechtenstein Inf.

#### Berftorbene.

Wittig, pens. Obl.
Rlebeleberg, Graf, Freiherr von Thunsberg: pens. Blebeleberg, Graf, Freiherr von Thunsberg: pens. Bleberg, von Graf, Freiherr von Thunsberg: pens. Ed on elly, Islov v., pens. Wajor.
Du Bois motté, pens. t. Major.
Fay, Jos. v., pens. t. Major.
Billipein, Ul. v. E. H. Carl J.
Rieulant, Graf, Hoptm. v. Liechtenstein J.
Etscheid, Obs. v. Kaunit J.
Buratinsty, Ul. v. Rugent J.
Undrassy, Hytm. v. Geterhagy J.
Gengler, Kapl. v. Wellington J.
Jugenity, Hytm. v. Spleni J.
Rrussich, Ul. v. Rreuzer Grz. J.
Udvarnochy, 2. Rittm. v. Würtemberg Hus.
Leboczfy, detto v. Friedr. Wilhelm Pus.

## Inhalt bes erften Banbes.

## Erftes Beft.

|                                                        | Belte. |
|--------------------------------------------------------|--------|
| 1. über Militärverfaffungen.                           | 3      |
| II. Die Schlacht bei Bummarshaufen am 17. Dai 1648,    | 40     |
| III. Rodigen über Die frabere und gegenwärtige preufis |        |
| for Militärverfaffung.                                 | 71     |
| IV. 3been über Biffenichaft und Bilbung im Gelbaten-   |        |
| Rande                                                  | 92     |
| V. Siceratur.                                          | 119    |
| VI. Antundigung ber von bem f. t. Generalquartiermeis  |        |
| fterftabe berausgegebenen Rarten                       | 121    |
| VII, Reuefte Militärveranderungen                      | 124    |
| Zweites Seft.                                          |        |
| I. Des Rrieges in Spanien und Portugal zweite Epoche.  | 131    |
| II. über Militarverfaffungen (Coluf)                   | 181    |
| III. Bemertungen über bie von bem Freiberen von Batte  |        |
| fer, Major im t. f. Genieforps, in feiner Artilleries  |        |
| ober Waffenfunde, Bien 1818, aufgeftellte Theorie      |        |
| ber Rafeten                                            | 218    |
| IV. Briefe aus Wallenfteins Rachlaffe                  | 232    |
| V. Literatur                                           | 238    |
| VI. Anefboten und Rarafterjuge                         | 250    |
| VII Stavada Militärnaränberungen.                      | 258    |

### Drittes Beft.

| 1. Des Rrieges in Spanien und Portugal gweite Epos |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| de. 1808-1809 (Fortfegung.)                        | 259          |
| II. Die Militar , Rolonistrung in Ruftand          | 310          |
| Niffa am 24. September 1689                        | 323          |
| erichienen                                         | 344          |
| nis im Jahre 1535                                  | \$52         |
| rie der Racfeten."                                 | 374          |
| VII. Literatur.                                    | 375          |
| VIII. Reuefte Militärveranderungen                 | \$7 <b>8</b> |



## Drittes Beft.

| de. 1808—1809 (Kortschung.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. Des Rrieges in Spanien und Portugal gweite Epo-     |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| II. Die Militär Rolonistrung in Rustand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | de. 1808-1809 (Fortfegung.)                            | 259         |
| III. Die Schlachten bei Patacin am 30. Muguft, und bei Missa am 24. September 1689                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | II. Die Militar . Rotonifirung in Ruftanb              | 310         |
| Nissa am 24. September 1689                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | III. Die Schlachten bei Patacin am 30. Muguft, und bei |             |
| IV. Untersuchung der Ideen über die Bildung der Erdsoberstäche; zum Behuf des Tereainstudiums, und der Situationszeichnung, welche im ellsten heft des vorisgen Jahrganges dieser Beitschrift Seite 191 — 207 erschienen.  V. Tagebuch der Erpedition Raffer Rarl V. gegen Tusnis im Jahre 1535.  VI. Nachtrag zu den "Bemerkungen über die von dem Freiherrn von Sauser, Major im f. t. Geniesorps in seiner Artillerie oder Wassenkunde, ausgestellte Theorie der Racketen." | Miffa am 24. September 1689                            | 323         |
| oberfläche; jum Behuf des Terrainstudiums, und der Situationszeichnung, welche im eilsten heft des vorisgen Jahrganges dieser Zeitschrift Seite 191 — 207 erschienen.  V. Tageduch der Expedition Raffer Rarl V. gegen Tusnis im Jahre 1535.  VI. Rachtrag zu den "Bemerkungen über die von dem Freiherrn von hauser, Major im f. t. Geniesorps in seiner Artillerie oder Wassenkunde, ausgestellte Theorie der Racketen."  VII. Literatur.  375                               | IV. Untersuchung ber 3been über bie Bildung ber Erb.   |             |
| Situationszeichnung, welche im eilften heft des vorisgen Jahrganges dieser Zeitschrift Seite 191 — 207 erschienen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | oberfiche: jum Bebuf bes Terrainftubiums, und ber      |             |
| gen Jahrganges dieser Zeitschrift Seite 191 — 207 erschienen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Situationszeichnung, welche im eilften heft bes voris  |             |
| erschienen. 344 V. Tagebuch der Expedition Raffer Rart V. gegen Tus nis im Jahre 1535. 552 VI. Rachtrag zu ben "Bemerkungen über die von dem Freiherrn von Saufer, Major im f. t. Geniekorps in seiner Artillerie oder Wassenkunde, ausgestellte Theo- rie der Racketen." 374 VII. Literatur. 375                                                                                                                                                                              | gen Jahrganges biefer Beitschrift Geite 191 - 207      |             |
| nis im Jahre 1535                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | erschienen                                             | 344         |
| nis im Jahre 1535                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | V. Tagebuch der Expedition Raffer Rart V. gegen Eus    |             |
| Freiherrn von Saufer, Major im f. t. Genieforps in fether Artillerie ober Waffenkunde, aufgestellte Theorie der Raceten."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nis im Jahre 1535                                      | \$52        |
| femer Artillerie oder Baffenkunde, aufgestellte Theorie ber Racketen."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VI. Rachtrag ju ben "Bemerfungen über bie von bem      |             |
| rie der Raceten."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Freiherrn von Saufer, Major im f. f. Genieforps in     |             |
| VII. Literatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |             |
| VII. Literatue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |             |
| VIII. Reuefte Militärveranderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VIII. Reuefte Militärveranderungen                     | 57 <b>8</b> |

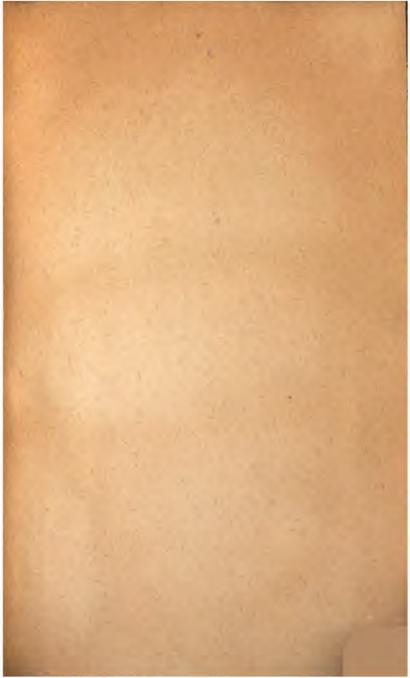

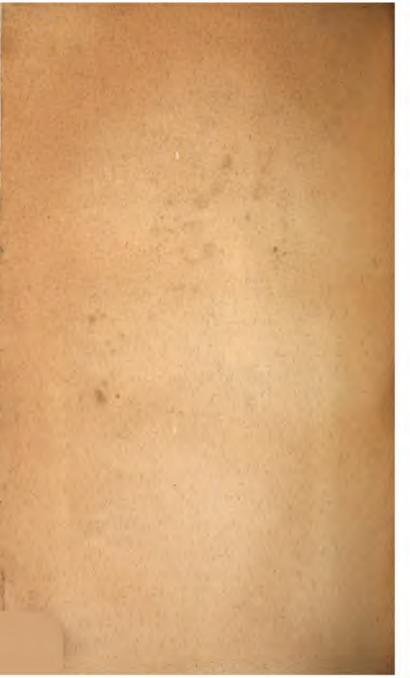

3 6105 013 168 401

1819

## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.



